

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 2044 102 865 672

# Harvard College Library

CANANA KANANA KANAN



FROM THE LIBRARY OF

# Horatio Stevens White

Class of 1873

PROFESSOR OF GERMAN, EMERITUS

Received June 12, 1935

TAKAKANAN KANAN KANA



3 2044 102 865 672

· . .



GUSTAV FREYTAG.

#### FREYTAG'S

# THE VERLORENE HANDSCHRIFT

. ITH

## INTRODE TION AND NOTES

KATHERIAE M. HEWETT

"An le human los durent interesses sittle death, the returned are not a search the real stricted, as not as in the structures and rerectively of the nation

## Hew Hork

THE MAY MILLAN COMPANY LONDON: MANUELAN & CO., LTD.

18,31

All rights reserved



OCHTAV FREVIAG

#### FREYTAG'S

# DIE VERLORENE HANDSCHRIFT

WITH

#### INTRODUCTION AND NOTES

BY

KATHERINE M. HEWETT

"A noble human life does not end on earth with death. It continues in the minds and the deeds of friends, as well as in the thoughts and activity of the nation."

## New York

THE MACMILLAN COMPANY

LONDON: MACMILLAN & Co., LTD.

1898

All rights reserved

Educ T 1829.380.550

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE
JUNE 12, 1935

Copyright, 1898

By The Macmillan Company

Press of Carl H. Beintzemann Boston, Mass.

#### PREFACE.

THERE is no novelist who is more worthy of the attention of the student interested in recent German literature than Gustav Freytag. He is called by his countrymen the forerunner of the new school of Realists, and certainly none of the writers who can be ranked with him have surpassed him in grace of language, historical insight, lofty ideals, or in knowledge of human character. Fritz Reuter, Auerbach, Scheffel, Spielhagen and Heyse have all followed in his footsteps, and either adopted his methods or modified them in accordance with their own views, but Freytag is conspicuous as the leader of his half-century.

Of his two novels, Soll und Haben deals in more stirring incidents, and shows more variety in its treatment of character, but Die verlorene Handschrift has a special interest as revealing certain phases of academic life in Germany. The picture which it presents of German university life, both from the point of view of the professor and of the student, cannot fail to be instructive and interesting. If it deals less in social problems or political events, it is pervaded by a characteristic poetic sentiment, and conceived in the noblest spirit.

The disadvantages which attend the condensation of any elaborate work must be at once frankly admitted. An abridged edition, even when prepared with the greatest care, must omit some characteristic features. Its justification must be found in the fact that many of the masterpieces of the literature of the century would be practically excluded from academic use, if they were not presented in a form adapted to the requirements of a modern curriculum.

In the present volume the effort has been made to preserve

in Freytag's own language the main incidents of his novel. Much that was of interest in incident or graphic detail, but which was associated with less prominent actors in the narrative, has had to be omitted. The editor cannot but hope that sufficient interest may be awakened to induce the reader to turn to Freytag and read *Die verlorene Handschrift* as the author himself prepared it.

The text is based upon the last German edition published in 1897. No changes have been permitted, save in a few cases where a word or two was necessary in order to make the narrative continuous. A list of the words inserted follows the notes.

In preparing the biographical sketch and analysis of Freytag's works, the editor has frequently drawn from his memoirs, *Erinnerungen aus meinem Leben*, and has been constantly impressed with the great help which they afford for an appreciative study of his life and works.

ITHACA, NEW YORK, 1898.

# CONTENTS.

| Portraii | OF FREYTAG      |         | _      |        |      | _     |      | Fro |    | PAGE<br>Diece |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|-------|------|-----|----|---------------|
| Preface  |                 | •       | •      | •      | •    | •     | •    | 110 | st | iii           |
|          |                 | •       | •      | •      | •    | •     | •    | •   | •  | 111           |
| Introduc |                 |         |        |        |      |       |      |     |    |               |
| Biog     | raphical Sketch | h.      | •      | •      | •    | •     | •    | •   | •  | vii           |
| Dran     | natic Writings  | •       | •      | •      | •    | •     | •    | •   | •  | хi            |
| Frey     | tag as a Politi | cal Wr  | iter   |        | •    | •     | •    |     |    | xix           |
| Frey     | tag's Novels    |         |        |        |      |       |      |     |    | xxiii         |
| Frey     | tag's Historica | l Work  | s      |        |      |       |      |     |    | xxxi          |
| CHAPTER  | s.              |         |        |        |      |       |      |     |    |               |
| I.       | Eine gelehrte   | Entde   | ckun   | g      |      |       |      |     |    | 3             |
| II.      | Die Reise in    | s Blaue |        |        |      |       |      |     |    | 12            |
| III.     | Das alte Hau    | 18      |        |        |      |       |      |     |    | 23            |
| IV.      | Zwischen He     | rden u  | nd G   | arben  | ı    |       |      |     |    | 27            |
| v.       | Der Abschied    | l vom   | Gute   |        | •    |       |      |     |    | 32            |
| VI.      | Die ersten G    | rüsse d | ler Si | tadt   |      |       |      | •.  |    | 37            |
| VII.     | Der Professor   | renball |        |        |      |       |      |     |    | 44            |
| VIII.    | Eine Frage d    | er Res  | idenz  | :      |      |       |      |     |    | 48            |
| IX.      | Der Erbprinz    | auf de  | er Uı  | nivers | ität |       |      |     |    | 58            |
| x.       | Unter den St    | udente  | n      |        |      |       |      |     |    | 65            |
| XI.      | Vor dem Dra     | ıma     |        |        |      |       |      |     |    | 82            |
| XII.     | Der Fürst       |         |        |        |      |       |      |     |    | 88            |
| XIII.    | Im Pavillon     |         |        |        |      |       |      |     |    | 98            |
| XIV.     | Ein neuer Ga    | ıst     |        |        |      |       |      |     |    | 101           |
| XV.      | Ein Kapitel     | aus der | verl   | orene  | n Ha | ndsch | rift |     |    | 108           |
| XVI.     | Eine Einladu    |         |        |        |      |       |      |     |    | 122           |
|          |                 | 3       |        |        |      |       |      |     |    |               |

#### CONTENTS.

| CHAPTERS. |         |         |       |                 |   |   |   |   |   |   | PAGE |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|---|---|---|---|---|---|------|
| XVII.     | Im Tur  | m der   | Prin  | ze <b>s</b> sin |   |   |   |   |   |   | 128  |
| XVIII.    | Ilses F | lucht   | •     |                 |   |   | • |   |   |   | 134  |
| XIX.      | Cäsarer | wahn    | sinn  |                 |   |   |   |   |   |   | 148  |
| XX.       | Des M   | agister | s Au  | sgang           |   |   | • | • | • |   | 154  |
| XXI.      | Vor de  | r Ents  | cheid | ung             |   | • |   |   |   |   | 163  |
| XXII.     | Tobias  | Bachl   | uber  | •               |   | • | • |   |   | • | 171  |
| Notes     |         | •       | •     |                 |   |   |   |   |   | • | 181  |
| CHANGES   | IN THE  | Техт    |       | •               |   | • |   | • | • | • | 207  |
| Bibliogra | PHY .   | •       |       | •               | • | • | • | • |   | • | 209  |
| INDEX TO  | Norre   |         |       |                 |   |   |   |   |   |   | 215  |

#### INTRODUCTION.

#### BIOGRAPHICAL SKETCH.

1816-1893.

GUSTAV FREYTAG was born on the 13th of July, 1816, at Kreuzburg, a small town situated on the Stober, close to the dividing line between Silesia and Poland. He has himself traced back his family through a long and honorable line of "free peasants" to a certain Simon Freytag, who was born in 1578, at Schönfeld, a small village not far from Konstadt, a city in the vicinity of Kreuzburg.

Freytag's father began life as a physician, and in the "Erinnerungen aus meinem Leben" he gives a graphic picture of the energetic and earnest doctor, who rode from estate to estate, facing the dangers of frontier marauders or hungry wolves, as calmly as he endured the intense cold of a Polish winter. At the time of his son's birth he had given up his practice to become burgo-master of Kreuzburg. Although elected to an office for life, he chose to resign in 1847. Too deeply rooted in the old methods of administration to change any of his ideas, he found it easier to give up his position than to conform to the progressive spirit that began to make itself felt, even in remote country towns. Broken in health and saddened by tendencies which he could not understand, but which he interpreted as implying future danger to the country which he loved, he removed from Kreuzburg to Gross-Strehlitz, where he died suddenly, after reading the news of the resistance of the National Assembly to a royal edict of dissolution on the 17th of November. 1848.

Freytag dwells lovingly on the memory of his mother. She does not appear to have been a brilliant or highly cultivated woman, but of a large-hearted and sympathetic nature, and quick to respond to the interests of her two sons.

At the age of six Freytag's education began, under the care of his uncle, Pastor Neubauer. When he attained the age of thirteen, he left home to attend the gymnasium at Oels and at nineteen he entered the University of Breslau, where he devoted his chief attention to the study of Germanic philology. A year later he yielded to the persuasion of some fellow students, and resolved to widen his experience by finishing his academic course at a more important university. He accordingly left Breslau and went to Berlin in the fall of 1836. He selected for his subjects philosophy and German philology. Although an earnest student and a conscientious worker, he did not accomplish very much at either university. His natural tastes led him to attend lectures on literature and the history of culture, rather than those on philosophy as delivered by Trendelenburg; and his Germanic nature instinctively rebelled against the doctrines contained in the famous work by Von Ranke, on the Popes, because of the Machiavelian spirit that pervaded the whole. He chose too ambitious a subject for his thesis for the final examinations, and barely obtained the necessary recommendation to receive the doctor's degree. In Breslau, and later in Berlin, he met the two professors who undoubtedly influenced him most in the choice of a career. The first was Hoffmann von Fallersleben, the patriotic poet and student of mediæval manuscripts, who awakened his interest in the records of past centuries, a subject which he pursued exhaustively in later years, when he began writing on historical themes. The second was Karl Lachmann, the famous philologist who, by his lectures on the Nibelungenlied and mediæval literature, inspired the young scholar to plan an extensive work on the history of German dramatic poetry. He was not able to carry out this purpose, as it required more knowledge than he possessed at that time, but he worked faithfully upon this subject for several years, collecting material that proved of subsequent value to him in his Technik des Dramas and his historical sketches, Die Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

After receiving his degree, Freytag returned to Breslau and offered himself to the faculty of the university as a candidate for the position of Privatdocent, with the view of lecturing on Middle High German philology and general German literature. A year was allowed for the writing of the necessary thesis, which contained a Latin discussion of the dramas of the nun. Hroswitha, which was accepted. In 1830 he was permitted to begin his lectures, which he continued for five years, when the faculty refused to allow him to enlarge his subject so as to embrace the history of culture. Discontented by what he considered an unjust refusal, and longing for a better opportunity to study the technical difficulties of the dramatic art, he resigned his position and went to Dresden. He married, in 1847, the widow of a friend, the Countess Dyhen, a Silesian lady of high birth and considerable wealth. In the following year, having purchased, in partnership with Julian Schmidt, a Leipzig paper, the Grenzboten, or Border Messenger, he established his home permanently in that city. His winters were spent in Leipzig, and were devoted to his editorial duties, but during the summer he lived on his estate at Siebleben, near Gotha, where his most famous works were written, including his two novels, the Yournalisten and the Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

The independent and liberal-minded Duke, Ernst of Coburg-Gotha, at whose court he was a frequent guest, resided near. From their common sympathy on political questions a lifelong friendship arose. His novel, Soll und Haben, was dedicated to the Duke, and the author was appointed Hofrat, or Court Councillor, as a special mark of personal favor, in 1854.

Freytag always looked back upon his life in Leipzig and at

Siebleben with particular satisfaction. These were the years of his greatest literary activity and political influence. — the years in which he made the acquaintance of many of the most famous men of his time. Auerbach, the gifted young writer of the Black Forest Tales, Wagner, who came to Dresden to superintend the staging of his operas, and Mommsen, the historian, at that time a professor in the University of Leipzig, are among the best known men who constituted a group with which he had intimate intercourse. His friendship for Heinrich Marr, Director of the Theater at Dresden, made it possible for him to study with great care the dramatic art, the requirements for scenic effect, the difficulties of acting, etc. This was of inestimable value to him later in correcting the defects of his first plays. His two closest friends were Julian Schmidt and the banker, Karl Mathy. The biography which he published of the latter, in 1870, was regarded as among his most successful works. style is simple, clear and direct; his characterization is firmly drawn, and reveals the full sympathy which he had with his friend's life-long labor as an ardent advocate for the creation of a united Germany.

The active interest which Freytag took in the politics of his time, and the decided influence which his paper acquired, could not fail to gain for him a certain prominence among political leaders. He was elected, in consequence, a member of the North German Parliament in 1867. He joined the group of liberal members, and sought to exercise an impartial judgment upon all questions at issue, but he had no taste or talent for practical politics. The envy and vanity of his fellow members disgusted him. He was a failure as an orator. Before the expiration of his term, he realized that the quiet life of a scholar was the only one possible for him, and that he could serve his country far more effectively by his writings than by an active career in parliament. At the conclusion of the period for which he had been elected he retired from political life.

In 1870 the Franco-German war broke out. Freytag was invited to join the personal staff of the Crown Prince, Frederick William of Prussia. He accepted the offer with alacrity, and was glad of the opportunity to study the movements of a great army by personal observation. He remained with the Prince until after the battle of Sedan. When he returned to Leipzig he severed his connection with the *Grenzboten*, in order to execute a great plan which he had formed for a historical series, in which he purposed to do for Germany what Walter Scott had done for the historic past of Scotland and England.

He removed to Wiesbaden in 1879. From that time he ceased to participate actively in either the political or literary life of his country. His memoirs and a small book of reminiscences of the Crown Prince are the only works which he published during the remaining thirteen years of his life. His great ambition to see Germany a united empire had been accomplished, and he was satisfied to spend his remaining years in close retirement. On the first day of May, 1895, he died, and was buried upon his estate in Siebleben.

#### DRAMATIC WRITINGS.

DIE BRAUTFAHRT, 1844; DER GELEHRTE, 1844; DIE VALENTINE, . 1847; DIE JOURNALISTEN, 1854; GRAF WALDEMAR, 1858; DIE FABIER, 1859; DIE TECHNIK DES DRAMAS, 1863.

Freytag's literary activity began during his residence in Breslau. In 1844 and 1845 he published his first works, *Die Brautfahrt* and a volume of poems, *In Breslau*. Of the latter, little need be said. They are neither poetic nor interesting, and have only been republished because they were the first efforts of a young author who later attained fame. *Die Brautfahrt*, a play in five acts, was sent to the director of a theater in Berlin in competition for a prize. The prize was divided among four competitors, *Die Brautfahrt* being mentioned last on the list.

The literary merits of this play were superior to its dramatic qualities, for they showed the young author to have had exceptional talent in the delineation of character, a delicate form of expression, and a quick good humor which won for him more reputation than the play itself deserved. The motive is a historical one; the scene is laid in Ghent; the subject, as the title announces, is the bridal journey of the Archduke Maximilian, later Emperor of Germany, and his bride, Mary of Burgundy. The conception was a good one, and the historic details were faithfully studied in order to give an accurate picture of the time. The Archduke and his court fool, Kunz von der Rosen, are admirably drawn. The dialogues are spirited, even full of a certain originality, but the construction is defective through ignorance of the requirements of dramatic composition. There are serious faults in the play, which made it a failure from its first performance. The acts are divided by a change of scene which necessarily diverts the attention from the continuity of the action, and the character of Kunz, the jester, though intended to be a secondary figure, is made too prominent, thus concentrating upon him the main interest. Taken as a whole, Die Brautfahrt is in reality nothing more than a dramatic epic, the hero constantly declaiming of his adventures, but having no real rôle save a spectacular one.

The theaters in twelve cities announced *Die Brautfahrt* for representation, only to withdraw it after a first trial, and it was not given again until 1881, when, on the occasion of the betrothal of Rudolf, Crown Prince of Austria, it had the honor of being the gala representation at the Court Theater in Vienna.

The next plays, *Der Gelehrte*, a short drama in one act, *Die Valentine*, and *Graf Waldemar*, were not based upon historical events, but represent modern life. Through his intercourse with Heinrich Marr, Freytag had had an opportunity to study in its minutest details the difficulties that accompany the representation of a drama. By watching per-

sonally the methods of the most eminent actors, he had learned the necessary rules for dramatic composition, the importance of concentrating the interest on the principal rôles, and, in fact, the varied technicalities of the stage. The defects of his earlier works were remedied, and his plays gained in merit.

Der Gelehrte was originally planned to consist of three parts, but only one act was ever entirely completed. It is a short drama, treating in a serious and dramatic fashion a motive that is lightly and humorously dealt with in his lighter play, Die Journalisten. A learned archivist, disappointed in love, becomes disgusted with the world and resolves to give up his books, to descend to the level of the people, adopt their interests and labors, and become one of them. For practical purposes Der Gelehrte was never a success, and can only be considered as one step in the author's career.

Die Valentine is better worth studying. It is full of life and spirit. The interest is well sustained from the opening to the climax, which is neither unnatural nor in any way artificial: the motive is a favorite one with German authors, dealing with the virtuous struggles of a woman against the libertine love of her sovereign. It is not unlike the theme of Lessing's Emilia Galotti, or the latter part of Freytag's own novel, Die Verlorene Handschrift. Freytag perceived clearly that, in order to make a play permanently successful, it must, in a certain sense, correspond to certain popular demands. At this particular time, a well-marked feeling of unrest and dissatisfaction was felt throughout young Germany. In consequence of this, a character was considered narrow and undeveloped if the author was satisfied to confine his education to his native city or even country. The experience of a sojourn in foreign countries was required by the public, in order to enlist their interest. Wishing to accede to this general demand, Freytag, first in Die Valentine and afterwards in Soll und Haben, takes the hero of

his drama and novel to America, that he may see a new world and acquire a more cosmopolitan culture. Even at this date we can find traces of Freytag's social tendencies, his ideal of a new class in social life, or as Valentine expresses it: "A silent, yet powerful band, composed of those who fight and struggle for the freedom and independence of the future." Freytag's ideal was a glorious one, but he restricted it by maintaining that the required virtues could be found only among the ranks of the people.

Valentine, the heroine, who gives her name to the play, is an aristocrat. She lives at court and uses her influence over the reigning prince less for the interests of her country than to satisfy her own pride and vanity. In the climax of the play, even her womanly honor is at stake. Her lover is of the people; he rescues her from herself and from the temptations of her surroundings; but, to be saved, she has to abandon the traditions of her class and descend to the rank of her rescuer; she must live and work as he does.

Freytag saw in work a remedy for all social evils. His plays as well as his novels are a result, and, in part, but a propaganda of his doctrines. According to him, idleness, riches and high birth are a curse which can only be removed by joining the ranks of the energetic toilers, and sharing with them in their struggle for existence by means of honest labor.

Freytag himself superintended the representation of this play. He was thus able to correct its defects before it was subjected to public criticism. Heinrich Marr and his friend Heinrich Laube, afterwards Director of the famous Burgtheater in Vienna, were of great service to him in revising and recasting some of the scenes. Its ultimate success established the author's reputation as a playwright throughout Germany.

We have now come to the crowning work in Freytag's achievements in the drama. *Die Journalisten* is, without doubt, his most perfect play, and shares the popularity of Lessing's famous

drama, Minna von Barnhelm. Its success was instantaneous. The public recognized it from its first representation as a work of extraordinary ability. The proof of its real literary merit is found in the fact that it is still regarded as one of the most popular plays on the German stage.

The material for the composition of *Die Journalisten* was largely drawn from Freytag's personal experience as a journalist. An earnest thinker and conscientious man, he was keenly alive to the duties and responsibilities which the prominence of his position occasioned, and he spared no effort to influence public opinion for the advancement of his national ideal. But when his serious duties were once ended, the delightful side of that unconventional Bohemian life claimed his attention, and Freytag seems to have entered, heart and soul, into the opportunities for genial companionship, warm friendship and openhearted comradeship that always exist in the world of journalism. It was in the midst of an exciting political crisis, when he was actively engaged in guiding public opinion by his editorial writings, that the conception of *Die Journalisten* received a definite dramatic form.

The material of the play had been slowly accumulating, almost of itself. In political excitement men show their petty weaknesses and occasionally rare and noble traits. Incidents full of humor were continually occurring, and Freytag found among the innumerable jokes and stories of the young reporters many too good to be unrecorded. One evening, Alfred Meissner, who was later eminent as a dramatic critic but was at that time the Vienna correspondent, amused a gay company with an account of a well-known Viennese editor who had impressed upon his reporters the necessity of writing in a brilliant, "taking" style. The story seemed a splendid one to Freytag, and, without a moment's hesitation, he offered to purchase from Meissner the right to use the incident as he saw fit, the price agreed upon being a couple of bottles of Rüdesheimer wine.

his drama and novel to America, that he may see a new world and acquire a more cosmopolitan culture. Even at this date we can find traces of Freytag's social tendencies, his ideal of a new class in social life, or as Valentine expresses it: "A silent, yet powerful band, composed of those who fight and struggle for the freedom and independence of the future." Freytag's ideal was a glorious one, but he restricted it by maintaining that the required virtues could be found only among the ranks of the people.

Valentine, the heroine, who gives her name to the play, is an aristocrat. She lives at court and uses her influence over the reigning prince less for the interests of her country than to satisfy her own pride and vanity. In the climax of the play, even her womanly honor is at stake. Her lover is of the people; he rescues her from herself and from the temptations of her surroundings; but, to be saved, she has to abandon the traditions of her class and descend to the rank of her rescuer; she must live and work as he does.

Freytag saw in work a remedy for all social evils. His plays as well as his novels are a result, and, in part, but a propaganda of his doctrines. According to him, idleness, riches and high birth are a curse which can only be removed by joining the ranks of the energetic toilers, and sharing with them in their struggle for existence by means of honest labor.

Freytag himself superintended the representation of this play. He was thus able to correct its defects before it was subjected to public criticism. Heinrich Marr and his friend Heinrich Laube, afterwards Director of the famous Burgtheater in Vienna, were of great service to him in revising and recasting some of the scenes. Its ultimate success established the author's reputation as a playwright throughout Germany.

We have now come to the crowning work in Freytag's achievements in the drama. *Die Journalisten* is, without doubt, his most perfect play, and shares the popularity of Lessing's famous

X

.t

ı,

re

m

d

y

drama, Minna von Barnhelm. Its success was instantances. The public recognized it from its first representation as a work of extraordinary ability. The proof of its real literary merit of extraordinary annity.

is found in the fact that it is still regarded as one of the most

The material for the composition of Die Journalister was The material for the competitions are largely drawn from Freytag's personal experience as a lournalist. An earnest thinker and conscientious man, he was bournalist. position occasioned, and he spared no effort to influence of his advancement of his national position occasioned, and he special influence public opinion for the advancement of his national ideal. But when his serious duties were once ended, the delightful side of when his serious duties were one that unconventional Bohemian life claimed his attention, and that unconventional Boneman.

Freytag seems to have entered, heart and soul, into the oppor-Freytag seems to have entered, the opportunities for genial companionship, warm friendship the opportunities for genial companionship, warm friendship and opentunities for genial companionsmy, the midst of an exciting political crisis. hearted comradeship that always hearted companies hearted It was in the midst of an exchange reactively engaged in guiding public opinion by his editorial actively engaged in guiding particles actively engaged active particles active a

finite dramatic form.

The material of the play had been slowly

In political excitement men showly The material of the piay almost of itself. In political excitement men showing and occasionally rare and noble traits their petty almost of itself. In pointed weaknesses and occasionally rare and noble traits. weaknesses and occasionally occurring, and frequency innumerable jokes and stories of the your solutions found full of humor were continuous, among the innumerable jokes and stories of the young sound found many too good to be unrecondent.

ner, who was later eminent as a dramatic critic but MeissVienna correspondent, amused a gay company at that ner, who was later eminent as a ratio but was at that time the Vienna correspondent, amused a gay company at that as a well-known Viennese editor who had with an time the Vienna correspondency, at the account of a well-known Viennese editor who had a withing in presed account of a well-known vicinity of writing in presed brilliant, upon his reporters the necessary writing in a present taking "style. The story seemed a splendid one to brilliant, the incident to prove the registre. " taking" style. The story seems and, without a moment's hesitation, he offered to prilliant, and, without a moment's hesitation, he offered to prilliant, he story seems and hottless he saw he from and, without a moment's nesseason, will be supported to properly to the moment's nesseason, without a moment's nesseason, will be supported to properly to the price from t Meissner the right to use the agreed upon being a couple of bottles of Riidesher the price wine.

The bargain was made, and the story appears almost word for word in the last act of *Die Journalisten*, embodying Schmock's complaints against his editor.

But Freytag had still a deeper motive in writing his play than merely to depict the language and ways of a merry band of journalists. He knew that the profession was looked upon with disfavor by the general public. Through ignorance, and because the unthinking majority is quick to condemn anything which it does not thoroughly understand, newspaper writers were regarded as a suspicious class. Freytag argued, that the best way to disarm this skepticism was to place all the supposed mysteries of an editorial room in a clear light, to represent the best type of the young men whom he had about him, and to analyze in a play the motives that can influence a journalist. The public could then see and judge for itself. To plead the cause of journalism, Freytag could not have created a better group than that which he depicted in his The popular favor was gained at once. representative of the merry-hearted Bohemians; Professor Oldendorf, as the serious, earnest man who would sacrifice his own interests, even his happiness, in order to support his friends; Bellmaus and Kampe, minor characters: all are such simple, upright men that they would be an honor to any profession. An election managed in the interests of party politics, the love difficulties of the professor, the climax when he wins through Bolz's fascinating audacity and the complications are settled to the satisfaction of every one, is all the plot which the play contains. The characters come and go through the five acts, talk, conspire and jest as if the incidents were taken from real life.

If there is no deep moral underlying the whole, as in the French drama of this particular time, no theory to be expounded or philosophy to be emphasized, the dialogue carries the audience away by its unusual gaiety and vigor. The fun

bubbles out at every moment, a kind of humor that would appeal to the German public, for the play is German, in its smallest detail, to its last word.

Freytag has often been criticised for introducing representative types in preference to individual characters, but it must be acknowledged that, in this play, he is the creator of a distinct personality, for Bolz has become an established figure on the German stage. He has been imitated in all sorts of ways, and often distorted, but the rollicking, keen-witted, sharp-tongued journalist is the original of all these later creations.

Adelheid is a good counterpart, a sort of lady-like Bolz, as full of life and energy as he is, but less sarcastic and stinging. By her cleverness she solves the difficulties in the plot, and smooths the path for adjusting the differences of all her friends.

If a fault is to be found, it is in the love-making between the professor and his bride. Ida lacks even the strength of her own love. She submits to her father at the first word, and makes no effort to help either herself or her lover. The short dialogues between Oldendorf and Ida lack the life and dash of which the rest of the play is so full. Heavy, spiritless and unemotional, they rest upon the principle of filial obedience and show no other element than meek resignation. As an interesting psychological study of human nature and a masterly picture of contemporary life, blended into a highly diverting comedy, *Die Journalisten* may claim to be classed as Freytag's dramatic masterpiece.

The drama, Graf Waldemar, was written in Dresden in the fall of 1848. It was intended to be a counterpart to Die Valentine, and, in fact, contains little more than the same motive reversed. Here the hero is the aristocrat. He is the usual type of a spendthrift, a wild, dissipated young fellow. He hesitates between the charms of a fashionable, piquante Russian countess and the more solid qualities of a low-born girl with whom he has fallen in love. The climax is but a new exposition of

Freytag's theory, the gardener's daughter winning her lover from the errors of his former life, and inducing him to adopt the upright, industrious ways of her class.

The technique of this drama shows how much the author had improved by his former experience, for *Waldemar* was put upon the stage with scarcely an alteration. The chief defects are largely due to the choice of subject, which was from the beginning unfortunate. No skill in handling it could ever have made it anything but unnatural and improbable. The fact that Waldemar fails to recognize in the Russian countess a girl whom he had known only seven years before, is not plausible. Moreover, the end is not conclusive, for a doubt is left whether, after all, Waldemar will not soon tire of his reformed life, and return to the social privileges of his rank.

The piece had little dramatic success, and was withdrawn after a few performances.

One more play completes the list of Freytag's dramatic works, *Die Fabier*. A classical theme, Rome and the Romans, is made the subject of the drama. With the exception of a few good scenes, the play is merely a faithful product of historical investigation and utterly lacks life or poetical imagination.

Die Technik des Dramas has become a standard work in Germany. It was written to fill a lack in the literature of the drama. Young authors were continually sending to Freytag inquiries regarding the evolution of incident in a play, or asking counsel in their difficulties. He resolved to respond to their needs by giving to them a text-book on the technique of the drama, consisting entirely of his own experiences and observations. Only the best practical rules for dramatic composition are discussed, and both ancient and modern masterpieces are analyzed and used as examples.

The first part illustrates the development of the dramatic idea from the crude material, either historical, romantic or contemporary; the division of the play into acts, then into scenes, with special attention to an effective management of the unity of action, by which the motive is brought through successive stages to the final climax. Freytag lays great weight on the division into five acts, tracing its influence, and maintaining its technical justification by frequent references to the Greek dramas.

The second part of the book discusses the relation of national traits to the dramatic art, including dramatic sources and style, while the last chapter, entitled "The Author and his Works," is intended to contain practical hints for the writer in his workshop.

#### FREYTAG AS A POLITICAL WRITER.

THE GRENZBOTEN, 1848-1870.

The political unrest in Germany culminated in the Revolution of 1848, and, in this important period, Freytag became the editor of a weekly paper and began his career as a writer for the press. Up to this time journalism had been neutral in its attitude towards national issues. There were no great political writers, no party organs, no medium in which public questions were freely discussed. Liberty of the press did not exist. whole political condition of the country was anomalous. were patriots and theorists, but no great statesmen whose views might serve as a guide, no distinct parties able to shape and control public opinion. Unrest and discontent prevailed in every section of the country. The conservative element had lost its former importance; national pride was weakening; the liberals were divided amongst themselves, while a jealous feeling against the leadership of Prussia was manifest throughout Southern Germany. The parliament at Frankfurt was daily proving, by its divisions and indecision, how incapable it was of settling the questions of government, and how much a resolute leading spirit was needed. Untrammeled by any party restrictions, with all the courage of inexperience, a number of young

newspaper men sought to inaugurate a more influential form of journalism. Untrained as they were, they attempted to guide public opinion, and gave free utterance to every project for political reform. Freytag had always been actively interested in promoting the interests of the working class. His experience had begun in Breslau, where he had been connected with a society charged with relieving the condition of the Silesian weavers, who, through the introduction of modern improvements in manufactures, had been thrown out of work. In Leipzig, later, he had been the founder of a Workmen's Union, which had grown to a membership of over five hundred. Through his influence and wise efforts a constitution had been established, which assured the success and prosperity of the Union, and for many years he devoted several evenings a week either to lecturing before it, or to the personal supervision of this club. But in 1848 this activity had ceased. The workmen had grown to be a self-governing body, and Freytag found himself eager for an opportunity to aid his country by means of his pen. He desired the influence which a newspaper must necessarily give to a man endowed with keen insight and the ability to lead the minds of other men. This opportunity came to him through the Grenzboten, which he purchased, in partnership with Julian Schmidt, already a famous literary critic, and the two men shared the editorship.

The Grenzboten was originally founded in Belgium by an Austrian, Ignaz Kuranda, but had been transferred to Leipzig for publication. It was a weekly paper, devoted to literature and to as much politics as the mild censorship of Saxony would permit. But, in comparison with other newspapers, it had gained in importance and had a large circulation, especially in Austria, where it was rigidly prohibited by the government. Under Metternich's ministry it became the recognized organ of the different parties in the Austrian Empire which sought release from a reactionary government, and of whose complaints, hopes and schemes it became the organ. Just before its purchase by

Freytag, Austria had granted full liberty of the press throughout the empire. The *Grenzboten*, therefore, lost its distinctive influence in that country with the rise of a liberal press. The editors resolved to adopt an entirely new policy, and establish the paper as a purely German organ, having for its political aim the elimination of Austrian supremacy in Germany and the resolute advocacy of the leadership of Prussia. While they called themselves liberals, they determined to oppose vigorously the growth of democratic principles and the wild intoxication that seemed to sway so many young Germans. The literary side of the paper was to be marked by a wholesome criticism of all unsound tendencies, whether they arose from the effort to return to the old ideals of the Romanticists or from a dangerous inclination to imitate the French school.

The general editorship of the paper was divided during the year between the two proprietors, Freytag having charge during the winter months, and Julian Schmidt during the summer. Both were constant contributors and furnished a large number of the articles published. There was no distinct division of the work between them, though, as a rule, Julian Schmidt had charge of the subjects of German interest as well as of the articles on literature, excepting those relating to the theater, of which Freytag had control, as well as of those on foreign politics and the difficult questions relating to Austrian affairs.

The first years were arduous and discouraging, but the paper gained steadily in influence and for a period of twenty-five years was regarded as the leading liberal organ. Many of the most prominent men in the world of German literature became contributors: Professors Mommsen, Moritz Haupt and Otto Jahn, three prominent philologists of the University of Leipzig; Anton Springer, the noted art critic and author of a political history of Austria, wrote brilliant political essays; Heinrich von Treitschke, the historian, and others are among the long list of now famous names.

The two editors were different in their interests and in their literary gifts, but both worked in harmony and with good results. Julian Schmidt lacked Freytag's power of sharp characterization, but he made up for this loss by his facility as a writer and by his range of literary knowledge. If he was a less reliable critic, with less political insight, he had an appreciation for foreign writers such as Dickens, Macaulay, and Balzac that was entirely unknown to his fellow editor. He had a wonderful gift for discovering in the first works of unknown writers marks of unusual talent. He was one of the first to recognize and appreciate the writings of Fritz Reuter and Otto Ludwig, and later of Ivan Turgenjew.

The two editors worked together until 1861, when Julian Schmidt went to Berlin in order to undertake new editorial duties. Freytag continued without him until 1870, when he too retired, feeling that in the united German Empire the aims and ideals for which he had labored in his paper had been accomplished by the victories of the army and the diplomatic skill of the Emperor and his cabinet, and that henceforth he could devote his time to his private literary interests.

Freytag's contributions to the *Grenzboten* and to *Im neuen Reich*, a weekly review of literature and politics, were published in two volumes in 1888, in order to supplement a new edition of his collected works. These embrace the best and most important of his discussions of current political questions as well as his minor biographical and literary essays.

The first volume, *Politische Aufsätze*, contains his articles on current political events in Germany and Austria from 1848 to 1870. The third portion is devoted to a series of editorials in the form of letters from the headquarters of the Third Army. Freytag's grasp of the bearing of political movements, his sagacity and incisive characterizations, are admirably illustrated in this volume. At the same time it is a most valuable contribution to the history of an important part of the present century.

The second volume, entitled Aufsätze zur Geschichte, Literatur und Kunst, contains literary estimates and personal reminiscences of some of the most prominent literary characters whom he had known, among whom were Otto Ludwig, Moritz Haupt, Jacob Haufmann, Willibald Alexis, etc. There are also some clever dramatic criticisms containing his opinion of the famous actress Rachel, and comparisons between German and French dramatic art.

These volumes enable the reader to form an estimate of Freytag's versatility as an editorial writer, and give an excellent idea of how trustworthy were his criticisms and how clear his judgment of political events.

#### FREYTAG'S NOVELS.

#### SOLL UND HABEN, 1855.

It was in Soll und Haben that Freytag achieved his real success, and revealed to all Germany his views on the great social problems of his time. He here abandons the traditions of German literature, and becomes the first of the modern school of Realists. The whole idea of Soll und Haben is in direct opposition to the Romanticists, to Goethe in Wilhelm Meister, Jean Paul, Immermann, Gutzkow, and even to his own Waldemar. Like other German novelists, Freytag was not satisfied merely to write a story dealing with the destiny of human beings; he had to have a theory to work out and a philosophy to expound. The book bears as a motto a line from Julian Schmidt that reveals at once his whole purpose: "The German novel must seek the German people where alone it is to be found, viz., at its labor."

Instead of the romantic ideals so loved by the German mind, he deliberately chose to exalt the honest life of a merchant, hard work and industry, as opposed to aristocratic indulgence and disregard of duty and obligation. He did not, however,

intend merely to glorify commercial activity as being the first and highest ideal of humanity, for the key note to his work is submission to the inevitable demands of work. He knew that the life and surroundings of the aristocrat, an educated and refined personality, must always command greater interest and appeal to the sympathies of the reader. He, therefore, drew his nobleman as accurately and as faithfully as his merchant, but. by an irresistible sequence of events, he enforced his moral that only those who do their share of the world's work shall live. Perhaps the gravest obstacle to the establishment of his theory came from the narrowness of his horizon. Small industries, the commercial life of a provincial town, honest merchants and their clerks do well enough for an example to explain a new idea, but cannot stand as typical of a social theory. Freytag could see neither truth nor good outside of labor. He overestimated the worth of bürger respectability. Romance and mere passion were ruthlessly sacrificed to his desire to settle one of the great social problems which, in his view, seemed to darken the future of humanity. He could see that a new power was overthrowing the old social order, but his ideals were too big to fit into the insignificant environment that constituted the background of his stories.

Freytag pursued the same methods in writing his novels as in his dramas. He first thought out his subject until he had a clear outline of the whole; he then selected his characters and found appropriate names for them; later, he arranged his subject in its main divisions, which he elaborated, following his inspiration as it moved him rather than proceeding in consecutive order. These incidents followed the general rules for dramatic composition, starting from the "introduction" and proceeding in order through the "development" to the "highest point of interest," then to the "decline of interest" and the final "denouement." Thus in Soll und Haben the successful knavery of Itzig, the ruin of the nobleman, and the separation

of Anton from the business house, form the highest point or culmination of the motive, while Anton's return to business and all that follows constitutes the climax. His characters were modeled similarly, in accordance with his theories of the drama, so that each figure had its immediate counterpart. Anton, the young clerk, and Fink, the nobleman, the merchant and the Baron von Rothsattel, Lenora and Sabine, Pix and Specht, are grouped and contrasted, for one serves to offset the other.

Freytag was an acute observer, and his characters are entirely drawn from life, although he always disclaimed ever having faithfully copied any single personality. He blended the faults and virtues of several in order to create types, not individuals. His life in Breslau while he was Privatdocent at the University, afforded him unlimited opportunity to study the details of commercial life, manufacturing interests and the problems of the laboring classes. Many of his friends were business men, and he studied their shops and warehouses as eagerly as he did his mediæval manuscripts.

The Polish frontier was not remote from Breslau. His father's life had been one continual struggle to maintain peace between the representatives of two nationalities which were so different in traits and character. When the Polish insurrection broke out, Freytag went to Krakau, as he was interested to see the result of the struggle. In the cities of Rosmin and Strzelno he witnessed, in 1848, a fight with the insurgents. Many of the details in his book were thus derived from life or from personal observation, and, having a retentive mind, he was able to fill his writings with pictures of real characters and events drawn from life. Freytag's faithful adherence to actual facts is the secret of the wonderful vividness and the absorbing interest which they have for the reader.

Freytag undoubtedly exhibits his highest art as a novelist in Soll und Haben. His characters were never more lifelike or his style more forcible. He shows at times an insight and a

constructive power seldom reached by any writer of his nation. Here he is for the first time a genuine Realist, though his realism is very different from that of Zola or of the modern school of French writers. He is a Realist in his gilding of the commonplace, in his use of familiar incidents in the uneventful lives of even his least important characters; but he fails just at this very point by giving an exaggerated interest to inartistic details. Then, too, he is not a consistent Realist, for, as soon as his sympathies are aroused, he discards his realism and soars to ambitious heights of idealism, quite forgetting his former philosophical, sober theories in what we must regard as the impulse of dreamy but natural eloquence. This is a fault less often manifest in Soll und Haben than in his second novel, Die verlorene Handschrift.

Freytag was himself surprised at the sudden popularity of his book. Edition after edition was issued, and its circle of readers and admirers increased every year. The critics were reserved and cold, as might have been expected. The aristocratic and military caste had been attacked and ridiculed, commercial life had been made to triumph over ancestral privileges. Freytag was accused of having written his book in order to win the favor of the laboring classes. He let the storm pass in silence, but prepared to answer his critics by publishing a second work having the same social purpose, but proceeding from a different standpoint. The second book was Die verlorene Handschrift.

Up to 1896, forty-six editions of Soll und Haben had been issued, showing that the book has elements of enduring interest.

## DIE VERLORENE HANDSCHRIFT, 1864.

Freytag has himself spoken of *Die verlorene Handschrift* as being a variation of the same theme as his novel of *Soll und Haben*. The underlying purpose of the book is indeed the same, although dealing with another phase of social life. The life of the scholar is extolled at the expense of the more popular aristo-

cratic ideal, just as in Soll und Haben the honest merchant class was made to triumph over the nobility. Although the characters are finely drawn and the university life which serves as background to the story is admirably described, it lacks the exciting scenes of the Polish insurrection and the complicated interests which the former exhibited. German critics received this work with greater appreciation. It is more to the popular taste, for it appeals to the romantic spirit. This praise may be due to the fact that Freytag sacrificed in part certain social theories in order to give freer play to his imagination. He revealed in it his love for the ideal, instead of limiting his range to the actual.

The Bilder aus der deutschen Vergangenheit which were written between Soll und Haben and Die verlorene Handschrift influenced Freytag's literary style. He acquired more fluency and ease; his narrative gained in freedom and grace; his language, while less forcible and direct, became more eloquent, and in some parts even dramatic, as in the passages relating to Tacitus. The aggressive, antagonistic attitude which he had assumed in Soll und Haben is less manifest. Perhaps he had come to distrust his own social theories. They carried him apparently further than he had intended. He therefore created his characters from his vast historical knowledge, incorporating in them the vague, shadowy past in place of the vivid, energetic present. Ilse, the heroine, who is his finest literary concept, as well as his best type of woman, is a good example of this possible timidity. Instead of creating a modern woman such as might be the natural product of peasant blood, he makes her a poetic embodiment of historic German womanhood. Throughout the book she fails to appeal to the reader as a real woman but remains the dreamy ideal of the author's learned brain. The characters, like many of his later ones, although skilfully portrayed, are, in general, splendid representative types, not real men or women with the endless play of human passion. His novels,

as such, were impaired by bearing too clearly the impress of his social ideals. He preferred to illustrate his theories rather than create single artistic figures full of individual strength. Having embraced equality, he wrote for the purpose of advancing his cause rather than for the sake of literature.

With the help of Freytag's own statements, it is not difficult to find the various sources from which he drew his materials for His first conception of it originated during the winter of 1850. A Schiller prize had been established in Berlin by the Emperor William, when he was still Prince Regent, which was to be awarded every year to the best dramatic composition. When Die Fabier was published, it was submitted to a committee of judges of whom von Ranke, Boeckh and other famous scholars were members, but after long discussions no final award was made. A divided verdict was agreed upon, viz., to bestow the purse that accompanied the prize upon the author of Die Fabier, but to withhold the honor of the prize itself, which should be given to the second in merit. The judgment of the committee occasioned severe criticism, which was openly expressed in all the literary circles of Berlin. Freytag sought an interview with the minister of Public Instruction, Bethmann-Hollweg, and begged him not to acquiesce in the judges' decision for the sake of the prize itself, representing what a detrimental effect it would have on the future of the Schiller prize if such half measures were once initiated. The committee was obliged to reconsider its action, and Freytag's play was passed over. But, as he was too prominent an author to be slighted, he was made a member of the committee for the following year.

In this way Freytag was brought to Berlin, where he labored earnestly for several months to bring about a change in the conditions upon which the prize was awarded, that it might become a useful influence in the literary life of the country. The irresolution of the men with whom he had to deal, their narrow prejudices and persistent refusals to exercise their indi-

vidual judgment disgusted him, and he returned to his home as soon as his term of office had expired. This experience had not been without profit to him for it brought him into contact with the university circle in Berlin, and gave him ample opportunity to study the ways and minds of the professors and the peculiarities of German academic life. The impressions which he brought away helped him in the choice of characters for his next book. It is not without interest to note from Freytag's Memoirs that he attributes his knowledge of this phase of German life to his short experience in Berlin, although he had lived in two university towns, Breslau and Leipzig, during most of his life, and had been connected with the University of Breslau for a period of five years. Professor and Mrs. Struvelius, Rascke, and other members of the university circle in Die verlorene Handschrift were all drawn from life. The hero, Felix Werner, bears a strong likeness to Freytag's intimate friend and collaborator on the Grenzboten, Professor Moritz Haupt, later one of the most famous Germanists of his time. The incident of "The lost manuscript" was also due to an idea of Haupt, dating back to the time when both he and Freytag resided in Leipzig. Professor Haupt had heard of an old house in a certain small town where, amid a mass of rubbish, a lost decade of Livy was supposed to be buried. The owner of the house was a crabbed old man, but Haupt urged Freytag to join him in a search for the lost treasure. Their plan of campaign was all settled; one of the friends was to drink with the recalcitrant host and, if possible, overpower him with liquor, while the other preserved a cool head for the necessary search. Nothing ever resulted from this wild scheme save a memory of the incident, which aided Freytag in the plan of his new novel.

The straw-hat manufacturer and the felt-hat manufacturer who figure under the names of Herr Hummel and Herr Hahn are not imaginary characters, but lived opposite to one another in the same street in which Freytag resided in Leipzig. They were noted

for their peculiarities of disposition and their mutual animosity. Their elaborate and fantastic gardens, and even the hateful little dogs, were a part of the author's actual observation. In preparing an abridged edition of this novel it has been necessary to omit entirely the story of these two hot-blooded manufacturers, as their adventures are only remotely connected with the principal narrative.

Ilse's father and the farm life at Bielstein can be traced to a visit which Freytag made, while still a student in Berlin, to the home of one of his university friends, young Koppe, whose father owned two large estates at Amt Wollup.

The old man lived as lord of his manor and ruled with a firm hand the peasants who were in his employ. Although little more than a peasant himself, he had educated himself by studying the best means of improving his farms, and had thus gained in wealth and influence over his neighbors. Even an immature young man like Freytag had been impressed by the industry and well-balanced judgment of this rough countryman. He had cultivated his friendship and, during long walks over the fields,—which constantly remind us of Professor Werner and his host at Bielstein,—had studied a character made interesting by its natural vigor and originality. It is easy to recognize the prototype of Herr Baumann in this Herr Koppe.

The features which German critics have attacked most severely are not defects but rather salient points which the author intended to emphasize. The Germans naturally resent a conclusion in which the aristocracy appears as guilty and the virtues of the lower classes as triumphant. The "Cæsarean madness" was unanimously condemned as being impossible and unwarranted by any historical example among the rulers of Germany. Unfortunately such is not the case. Sovereigns are as human today as at the time of the Roman empire, and absolute power if illegitimately used, even in a contracted German state, is likely to corrupt the heart and mind.

The sovereign and his son in Freytag's book are intended to represent two prevailing types of princes not impossible in any monarchy. The father shows the decay of an ancient race such as existed in the petty German states in the eighteenth century. The son is representative of the narrowing and depressing influence which a small provincial town may have upon a mind of good, natural endowments where there has been no ennobling ambition to prepare for future responsibilities.

#### FREYTAG'S HISTORICAL WORKS.

BILDER AUS DER DEUTSCHEN VERGANGENHEIT, 1859-1867.

Aus dem Mittelalter, 1866; Aus dem Jahrhundert der Reformation, 1859; Aus dem Jahrhundert des großen Krieges, 1859; Vom Mittelalter zur Neuzeit, 1862; Aus neuer Zeit, 1862.

Historical investigation had always been one of Freytag's favorite occupations from his earliest studies in Breslau under the inspiration of his friend and teacher, Hoffmann von Fallersleben, to his more mature work in Leipzig, where he found Mommsen and other professors of the University interested in his pursuits.

As editor of the *Grenzboten* he had used his accumulated material for articles on various periods of the history of the German people, with a definite purpose to awaken an interest in the nation's past, and thus promote true patriotism. These articles were written from the standpoint of a profound student, but with the view of being within the range of the habitual readers of a weekly paper. In 1858 he resolved to collect all his published articles and unused material into a volume, and to give to the whole a systematic arrangement, so that it might illustrate the customs and habits of certain classes of society in different periods of German history.

His method was to select some historical character as the

representative of a period, and to group about it such descriptions of the life and manners of the time as would present a vivid picture of that particular epoch. Two volumes appeared in 1859, under the general title, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, the first of which, entitled Aus dem Jahrhundert der Reformation, had Luther as a central figure, and dealt with the varying phases of the period of the Reformation. In the second volume, Aus dem Jahrhundert des grossen Krieges, the Thirty Years' War was the center of incident, which afforded an ample opportunity to describe the social condition of the time as derived from old records, - the sufferings of the people, the varying conditions under which the armies were recruited and managed, and the terrible state of desolation and poverty to which Germany was reduced. These books were immediately successful, for although the literature on these periods was abundant, the events had never been presented in so picturesque and graphic a manner.

Freytag was encouraged to make his work still more complete. In 1862 two new volumes were published, with a slight change in the original title, Neue Bilder aus der deutschen Vergangenheit. The first volume, Vom Mittelalter zur Neuzeit, treated of Frederick the Great and the startling incidents of the Seven Years' War. The second, Aus neuer Zeit, continued the history of modern times to the middle of the present century.

In 1866, when a complete edition of the series was contemplated, Freytag wished to extend his work further into mediæval history, and to introduce and describe the political events which preceded the Reformation. He therefore added another volume, Aus dem Mittelalter, which was designed to constitute the initial volume of the series, and the whole bore the original title of Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

Freytag spared neither time nor labor in collecting material for these admirable sketches. He studied carefully all the important historical works, and, in addition to these, read through several thousand small pamphlets in the preparation of the first volume. The Bilder are rather brilliant descriptions than continuous works of history, yet German critics have favorably compared Freytag's work in this line with the investigations of famous historians, such as Mommsen and others. If they contain few chronological facts, and do not go into deep analysis or abstruse political reasonings, they are wonderfully graphic, and leave a vivid impression of the time which they describe. The reader finds in a few pages the results of the author's patience and industry, and by reading one chapter he will acquire a better knowledge of the life of the people in a given period than he could obtain by much study of mere political history.

Certain portions of these books have been published separately, for class-room use, notably the masterly characterizations of Luther and of Frederick the Great.

# DIE AHNEN, 1872-1880.

Freytag's purpose to write a great historical series was formed during his stay with the Crown Prince at the headquarters of the Third Army. He had become interested in the study of racial differences, inherited traits, and characteristics derived from a common source, but modified through the influence of environment and circumstance. He resolved to write a novel in which he should trace the history of a modern German family from its origin in the remote past through successive stages in history. One evening, as the Crown Prince lay ill in his tent, Freytag read to him an outline of the plan which he had formed for his series. The Prince praised the idea as an excellent one, and suggested that, when completed, the first volume should be dedicated to the Crown Princess Victoria, as a token of recognition by a German author of the interest which she had always taken in the literature of her new country.

On his return to Leipzig he gave up all other literary engagements, and devoted himself exclusively to this undertaking. Freytag appended to the final volume of the series an explanation of his work, calling it "a symphony in whose eight parts a melodic theme is varied, carried on and interwoven with others, in such a manner that the several parts united constitute a whole." The eight divisions of his work were published in six volumes, between 1872–1880. The melodic theme running through the whole is Freytag's ideal of the continuity of the soul-life.

The issue of the great struggle in which Germany had been engaged undoubtedly influenced Freytag throughout the series. At a time when his country had attained a power and an extent of territory which it had never possessed before, it was doubly gratifying to trace the history of the German race from its beginnings in remote history. It was a conclusive way of proving that the present victories were but the natural result of continuous efforts made by a race originally endowed with the highest mental and physical qualities, which had been constantly developed and improved with each successive generation, for the purpose of further advancing a grand national aim and ideal. Freytag was, in fact, praising the triumphant present while seeming to extol the past.

There had been few attempts made in the field of the historical novel in Germany. Achim von Arnim, Willibald Alexis and Hauff were among Freytag's predecessors in this form of composition. But Willibald Alexis was merely a clever imitator of Walter Scott, to whom several of his novels were for a long time ascribed, to which was due, in part, their success. In the case of the others, the purely romantic element also prevailed.

Freytag had at his command a vast and accurate historical knowledge. He did not need to imitate anyone, and his literary style had already won for him a reputation. The poet and the historian were blended in him, his poetic feeling, if possible, being the stronger, since he preferred to trace the glorious past

of his country by means of a story rather than by writing an exhaustive history. The merits of the eight parts of his great enterprise are not uniform, for although the background of historic facts is always correct, and the picture of the times vivid and real, he is more successful in the development of his story when his imagination has been fired and his sympathies aroused by his interest in his characters.

Every book is complete in itself, and is united to the series only by an underlying purpose which the author kept constantly before himself, but which he never obtrudes upon the reader.

Some leading phase in the history of the German people is selected for each volume, and some important event which exercised a decisive influence in the development of the nation is the centre of action in each. Being a staunch advocate of the value of labor, Freytag gives to his successive heroes some force against which they must contend, and conquer or be overwhelmed. As the generations represented do not succeed in regular order from father to son, but a gap of several centuries occurs between the epochs chosen, it is not always easy to discover at once the immediate line of descent. But the author has skilfully overcome this difficulty by reminding the reader by an echo, as it were, of the associated events in the preceding book. The life of an ancestor is shown to exert a great influence in shaping the lives of his descendants, although they themselves have no distinct idea of what he was or did. Much that happened, and was of sufficient importance to stamp a whole race with distinct traits, has faded away so that it has become a mere myth or tradition, yet the influence is as potent after several centuries as though transmitted from father to son. the same way Freytag made use of the natural laws of inheritance, illustrating the fact, that well-marked characteristics seem to disappear entirely from a family, but reassert themselves with new vigor after a lapse of several generations. This is not only true of mental but also of physical qualities or defects.

Freytag had two ideas which he sought to illustrate in his series; the first was his theory of the continuity of the soul-life, the second the development of his national ideal. In his view, the soul-life does not cease in the present world, because, while the body dies, the better part of man survives. What he has achieved, the progress towards the ideal goal, the good which he has done, is the legacy which he leaves to his descendants. The earthly life is limited by the grave, but the soul-life continues in succeeding generations. Men benefit by all that their ancestors have achieved, as a son is enriched by the industry of a father. Man does not live long enough to enjoy the reward of his labors, but the results are not wasted, for they are transmitted as an inheritance.

The individual characters in the eight stories are all used to illustrate this favorite idea of Freytag. He causes them to enjoy the fruits of the labors of their forefathers, while they in their turn struggle and work for the benefit of others. This is the human side of his great historical conception, and it was probably his desire to work out this ideal in a form that would make it accessible to all readers that induced him to write the Ahnen in the form of novels, rather than of a purely historical work. A mere history of events would have served his second purpose even better, but then he would have had to sacrifice his theory of the continuity of the soul-life, which he could only establish by giving the details of the lives of individuals as representative types in the historic period which he selected for his purpose. His second ideal was a historical and national one, to show the development of the nation from the crude primitive state of a German tribe to the final erection of a united German Empire. He thus attempts to lead the reader step by step through the most decisive periods of German history. To illustrate national progress, he selected his heroes from the different epochs which were most typical of the successive phases in its civilization. They live and labor as individuals, prompted by their own personal interests and aspirations, but at the same time the events in which they take part, the victories which they win, are a part of the national development, part of a nation's history. As Freytag took up each new period, he drew a graphic picture of the time and emphasized the most characteristic traits of that particular civilization. The mode of government, the customs and manners of the people, and the dominant interests to which they devoted themselves, all these details were the background that helped to give life and color to the surroundings of his new characters. The accuracy with which every point was studied makes it possible to favorably compare the Ahnen, even from a purely historical standpoint, with the Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

Thus, side by side, the two ideals are interwoven, that of the higher development of human impulse and activity, and the national ideal for the attainment of a nation's destiny. Perhaps no modern author has ever attempted a work in fiction with a more profound purpose, or been impelled by a nobler desire to help and encourage the workers of his age, through the example of that which their ancestors had won for them. The spirit in which the books are written is perhaps too strictly German to appeal to a universal public. The efforts were all for German aggrandizement and German glory. The virtues of the characters are essentially Germanic. Freytag limited once again his ideal from that of a vast brotherhood of humanity to the narrower horizon of his own country.

The Germans received his work with enthusiasm. They responded at once to the praise which it contained, and welcomed the patriotic tone which dominated the whole. Freytag's reputation as a staunch upholder of the German ideal was at once established, and his countrymen gladly hailed him as the great historical novelist of their literature.

The author proceeded on the same general plan of composition throughout the entire work, and depended upon the element of fiction in the narrative to prevent any sense of monotony. He regarded the series as a cycle of epochs united by the lighter strain of romance which lent interest to the fortunes of his characters.

It is easy to grasp the parallel ideas that pervade the whole work by merely glancing through the contents of the several volumes.

The first volume, which is divided into two parts, Ingo and Ingraban, bears a dedication to the Crown Princess Victoria, in which the author explains his purpose to be to write "a series of freely invented tales in which the destinies of one family are related. It begins with ancestors of an early time, and will (if the author retains his vigor and his interest in the work) be gradually brought down to their latest descendant, a hearty fellow, who is now going about under the light of the German sun, without concerning himself very much about the deeds or trials of his forefathers. The book aims to contain poetic fiction - and is by no means a history of culture. Of course an agreeable brevity will not be praised in the author. How these separate stories are to be united in one whole, the writer would like, in the beginning, to keep to himself. . . . His volume deals with an age better understood by the poet than by the historian. That the story depicts a landscape in which the natives, woods and mountains are of interest to your Highness, has been a secret pleasure to the author through his whole work."

In *Ingo* the scene is laid in Thuringia, in the year A.D. 357. As the period is so remote, there is a good deal of imagination used in the description of localities, and some discrepancies might be found if the relation of events were too closely questioned. These are all exact, but have been condensed or grouped together a little differently from what they would otherwise be in order to maintain the symmetry of the narrative. It is the period of the struggles of the heathen tribes in Germany against

the Roman domination. The hero's adventures in search of a new home, his own having been devasted by fire, forms the romantic element. But the historic figures are King Bisino with his picturesque accompaniment of warriors and life-guards, and the chieftain, Prince Auswald. Ingo marries Irmgard, and they are the ancestors, the fortunes of whose descendants are traced to the present century.

In Ingraban the story is also laid in Thuringia, and the date is A.D., 724. The period is that of the dissemination of Christianity, and the efforts of the Franks to repulse the invading Slavs is one of the principal motives. The exact locality can now be determined, for Freytag states that the home of the hero is assumed to be near the spot where the monument to St. Boniface has been erected, near Altenbergen. The tone and coloring of this first book is perhaps less pleasing than in the succeeding ones, in which Freytag drew more largely from his rich stores of historical knowledge, and yet some of the descriptions in this volume are not unworthy of his favorite Tacitus. language of these books has been criticised as being too lofty and elegant, while the sentiments and feelings which he attributed to men and women of a barbaric age were considered unsuited to their primitive state of development. Freytag defended himself by the assertion that the early Germans have been misunderstood by painters and writers, who have given a wrong interpretation to the term "barbaric." He chose purposely for his first work the period antedating the migration of nations, so that his tribes of Teutons might show distinct traces of Roman influence and civilization, such as he supposed they must have necessarily adopted through example and contact. sentiments of honor, hospitality and a certain rough chivalry were ascribed to them by Roman historians, and are not at all out of place as used by Freytag. A certain coldness and a lack of vigor and life is noticeable in the characters, which is but the natural result of attempting to reproduce a theme that can only

admit of a poetical and mystical treatment. The accuracy with which Freytag studied the details of his subject is shown by his application to his friend, the great Roman historian, Theodor Mommsen, to verify his description of hurling the club as narrated in the first book of Ingo, which was pronounced historically correct.

The second volume is Das Nest der Zaunkönige. The period chosen for the story is the eleventh century, the time of the establishment of imperial power by Henry the Second. One of his opponents was the Margrave, Henry of Babenberg, and the final victory of the Emperor over the latter, forms the central point of interest.

In this story Freytag regained the ease of his usual literary style. His enthusiasm is awakened, for which he finds ample opportunity in his accounts of cloister life. In his description of monastic splendor and wealth he draws some of those graphic word-pictures which are perhaps his greatest art.

In the third volume, *Die Brüder vom deutschen Hause*, the action is divided between Thuringia, the Holy Land, and East Prussia. The date is in the thirteenth century and the historic figures are Frederick the Second, Pope Innocent the Third, and the Landgrave of Thuringia. The spirit of the times is wonderfully reproduced by means of accurate accounts of the crusades, of chivalry and the quaint customs of "Frauendienst," and of adventures in the Orient.

In the fourth volume, called *Marcus König*, the scene is laid in the sixteenth century (1519). The period of the Reformation constitutes the historical background, although the imposing personality of Luther is not introduced until very near the close of the story. The prominent central figures are the King of Poland and Albrecht, Grand Master of the German Order. Another feature of historic interest is the description of the decline of the Order of Teutonic Knights, which was organized in the period of which the preceding book treats.

The name of this volume is misleading, for the hero is not Marcus König, but his son George. Freytag regretted the mistake, but decided to retain the name as originally published.

The fifth volume, published under the general title of *Die Geschwister*, contains two stories, viz., *Der Rittmeister von Alt-Rosen* and *Der Freicorporal bei Markgraf Albrecht*. The dreary period of the Thirty Years' War which prostrated Germany and exhausted its resources, is the time chosen for this narrative. The personality of the Grand Duke Ernst of Gotha is represented as the only possible hope for the formation of a new order of government which will save the country from its state of chaos and restore it to influence and power.

Der Freicorporal bei Markgraf Albrecht brings the series down to the year 1721, in the reign of Frederick William the First of Prussia. The scene is laid in Saxony and Prussia, and deals with the constant effort on the part of the Prussian government to maintain order and peace on the Polish frontier. The city of Thorn is the principal seat of action throughout the entire story.

The last volume is entitled Aus einer kleinen Stadt. The condition of Prussia in the Napoleonic era forms the background for the final story, and the national uprising in 1813 the principal motive. Much of the description is drawn from life. Freytag used freely reminiscences of Kreuzburg, and wove into his narrative many experiences of his father, who, as burgomaster of a border town, had known the difficulties of administration during those years of intense popular feeling.

The conclusion, or "Schluss," deals with the "hearty fellow" who is spoken of in the dedication. He adopts the profession of journalist, and is perhaps moulded largely after the author's own personality. As a newspaper writer, he uses his influence to promote the cause of high ideals in government, and for liberal politics.

# ERINERUNGEN AUS MEINEM LEBEN, 1887.

Freytag's biographical sketch, Erinnerungen aus meinem Leben was written in the summer of 1887, in response to the general demand of the public for a personal account of the author to accompany a complete edition of his works which was being published in Leipzig by his friend, the publisher Salomon Hirzel. Freytag had intended at first to write merely a history of the composition of his most important works, and to add such details as might interest his readers. His first plan was, however, too limited to satisfy the public concerning the private life of an author of national reputation. He therefore consented to extend his introductory matter so that it would constitute a distinct volume.

The first chapter deals with the ancestors of his family and their home on the Silesian border, where they spent several centuries as peaceful, well-to-do peasants. He adds a description of the small frontier towns with which he was familiar as a boy. Freytag never wrote in a more delightful style than in these memoirs. His life was uneventful; he never left his native land except when he accompanied the Crown Prince during the campaign in France; his acquaintance even with Germany was limited, for he had scarcely visited more than a dozen different cities. If he had few exciting incidents to record or interesting places to describe, he makes up for this lack by giving the reader many delightful characterizations of the men with whom he had been associated. The chapters dealing with his youth are graphic pictures of his home and of the simple life which his father, the sober, thrifty burgomaster, and his family led. There was little variety, strict economy, and so few luxuries that the house seemed barely superior to a peasant's cottage, but a spirit of contentment and serene happiness pervaded the whole. reading Freytag's description of the books which were most read by his parents, we find that Schiller was almost unknown, that Goethe's name was seldom mentioned, and that the poems

of these authors had never been seen. With inconceivable lightness of touch and grace, Freytag makes the simplest details of those early days full of keen interest; even the childish games, the infants' school, his first experiences away from his father's house, and the continual petty warfare which was carried on between the Prussian and the Polish farmers. All this is charmingly told. In none of his stories does he show a more genuine sense of humor than in these memoirs. Instead of making his humor grotesque, as he had done in more formal works by straining after effect, it seems to flow with perfect ease when he describes some of the peculiar individuals whom he had met at different periods of his life.

It is strange that he says so little about his university life in Breslau and Berlin. He mentions favorably only two professors who were rather his friends and companions than his teachers. He describes his fellow students and the vacations which he spent visiting among their homes, but there is, in effect, nothing further concerning the universities themselves or the influence of his studies upon him.

The most important feature of these memoirs is the frankness with which he speaks of his own writings. He analyzes them in a way to enable the reader to understand them as he himself intended that they should be understood. Their good points are emphasized and praised, and their faults as severely criticised as though he were reviewing some work entirely foreign to himself. One by one he takes up his books, traces their sources, explains the circumstances that gave rise to them, mentions the individuals from whom his characters were drawn, and discusses their failure or success with almost amazing sang-froid. Very few authors have done as much for their readers as Freytag, and his memoirs are of great value, not only for the study of his own work, but for the light which they throw upon certain phases of German intellectual life. The relations of an editor to his associates, the influence and responsibility of a political writer,

the development of German dramatic literature in place of mere imitation of the French school, the efforts and discouragements that are inseparable from even a successful career, are all admirably portrayed.

One of the salient features in Freytag's character is his loyalty to his friends, of which his praise of Julian Schmidt, his appreciation of Karl Mathy, his grateful fidelity to the Grand Duke Ernst, are noticeable instances. His book is full of reminiscences of acquaintances, remembered and enjoyed as among the richest treasures which his life had brought to him.

## DER KRONPRINZ UND DIE DEUTSCHE KAISERKRONE, 1889.

The last work that came from Freytag's pen, treating of a subject of immense historical moment, was one which, from its choice of a subject, promised to be the crowning work of a successful literary career. Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone was published in Leipzig, in 1889, and was hailed with delight, not only by Germans, but by readers of all nationalities. The Crown Prince, afterwards the Emperor Frederick William the First, is perhaps the most popular and impressive figure among the reigning princes of this century. His great personal beauty, his soldierly qualities joined to a splendid personality, all helped to gain for him the love of his countrymen and the admiration of other nations. He stood as a type of the old chivalric knighthood of mediæval Germany. His solid views on political questions, and his liberal opinions regarding a constitutional form of government, proved him to be one of the wisest and most progressive spirits of his nation.

No one seemed better fitted to write a characterization of the Prince than Freytag. His literary style was known, his historical knowledge had been proved by two monumental works, but that he could write from personal observation attached unusual value to this work. The friendship between the two men had

begun at the court of Coburg-Gotha. The Prince had been attracted by Freytag's liberal political views; the Grand Duke Ernst had helped to bring them together; and the Crown Princess, who had a deep reverence for literary genius, had contributed to influence her husband on behalf of the famous author and dramatist.

It was expected that the Reminiscences would give the public new views about a prince whose whole life seemed only half understood, who was admired to an extreme degree by his friends, but hated and maligned by many of the most powerful men of his time. The preface announced that the accompanying book was made up of notes jotted down during the campaign of 1870, and from letters written to a friend from the headquarters of the army. The delay in the publication of the book was due to the political excitement which had followed the death of the Emperor and had caused the author to wait until public opinion was again calm and unbiased. The excitement referred to was caused, in part, by the arrest and trial of a well-known jurist, Professor Geffcken, who was accused of publishing in the Rundschau a series of extracts purporting to be from the diary of the late Emperor Frederick, written during the period of the Franco-German War. The startling fact contained in this diary was the positive proof which it afforded, that to the Crown Prince was due the credit of being the intellectual author of the embodied unity of Germany and the restoration of the Imperial dignity. Up to this time Bismarck had been regarded, at home and abroad, as the originator and practical creator of a united Germany. The statements in the diary cast an entirely new light on the character of the Crown Prince, who, from a passive and dutiful heir-apparent, was revealed as a man of great sagacity and of unusual statesmanlike discernment, who could not only conceive of such a grand idea, but persuade the King and the Chancellor to adopt his view. Prince Bismarck, with the consent of the Emperor William, wrote a reply, in which he

discredited the whole statement as being a fraudulent and fragmentary work prepared by an enemy of the government. Geffcken was brought before the court for trial on the charge of high treason. No evidence was presented upon which he could be convicted, and, after three months of imprisonment, the Imperial Court directed his release. Through Prince Bismarck's influence, an imperial decree ordered that the whole proceedings of the court, and the evidence upon which the government based its accusation, should be published, thus appealing to public opinion to condemn a verdict rendered by the highest court of the empire.

Closely associated with the excitement over the authorship of the diaries was an international question, for among Geffcken's letters were found some which had been written by Sir Robert Morier, the English Embassador in Russia. It was sought to prove by these letters that Sir Robert Morier, who had been Embassador at Darmstadt during the Franco-German War, and had visited the Crown Prince at his headquarters, had sold certain important secrets regarding the intended movements of the German army to Marshall Bazaine. Morier denied this accusation, and obtained from Bazaine an emphatic statement that no information had ever come from the German army through the English Embassy. Count Herbert Bismarck, then Minister of Foreign Affairs, curtly refused to retract any statement made against the honor and integrity of Sir R. Morier.

Freytag's book was published after so much national interest had been aroused, and it was naturally supposed to contain the solution of all these questions. He had been in daily contact with the Prince during that particular period when the diary was said to have been written; he had known Sir Robert Morier, and, as a loyal admirer and privileged friend, it was expected that he would dispel some of the clouds that had gathered over the reputation of the Emperor since his death.

Freytag passes lightly over the whole matter relating to Sir

R. Morier, and admits that in his case the accusation of having betrayed German interests to foreign governments has not been established so as to "oblige Germans to believe the Englishman dishonorable in the discharge of his diplomatic duties."

The book proved, with the exception of a few graphic descriptions of battle scenes, to be the weakest and most unsatisfactory work that Freytag ever wrote. The name itself is misleading, for it does not contain the opinions of the Crown Prince upon the momentous question involved, but long digressions expressing the author's own views, or, at best, his interpretation of what he thought the Prince meant by certain fragmentary conversations which he quotes. The volume is divided into three parts, the first two entitled, "With the Headquarters of the Third Army," and "After the War," and a third part containing a poem which had been published in the Grenzboten, and two articles from Im neuen Reich.

The first part, which was said to have been based upon notes written at the time, shows by its tone that it had been revised and its character changed. The allusion made to the Morier incident is sufficient proof of this. This part is the only one of real interest, for it contains the important evidence, given in a clear and explicit manner, that the Crown Prince may be claimed to have originated the conception of a renewed German Empire. This fact has been definitely proved by Professor von Sybel, in the fifth volume of his "History of the Foundation of the German Empire" (Die Begründung des deutschen Reiches), and his information is final and decisive, having been drawn from authentic sources in the Prussian archives. He shows that, as far back as in 1867, the Crown Prince had urged his father to assume the imperial dignity, but the idea was at that time premature, and the King was too wise to attempt it.

Although Freytag admits that the Crown Prince did influence Bismarck in his idea of creating an empire in Germany, he attributes to him a paltry and unworthy motive. Instead of seeking the greatness of his country and the future welfare of his people, he represents the Prince to have aimed at becoming an emperor solely in order that he might be exalted above the other rulers of Europe. He enters into minute descriptions of the desire of the Prince for outward prestige, for the recognition of his rank, and for the pomp and ceremonial entourage of an imperial court. As a matter of fact, Freytag, though a good historian, was not able to understand the man whom he was trying to depict. The views of the Prince contemplated a constitutional form of government, with an element of popular choice, and Freytag had no sympathy with this.

Of historic interest there is little in the volume that has not been treated more satisfactorily by other writers. Some of the most effective passages are those in which the kindness, frankness, sincerity, and warmth of affection of Frederick are praised. Freytag records the effect which the Prince produced by "the unique union of aristocratic courtesy and unaffected simplicity." This attempt at actual portraiture illustrates plainly Freytag's weak point in characterization. He could paint a general type, or even an individual intended to represent a certain phase in social relations, but he lacked the instinct to interpret a human soul in its subtle and deeper impulses.

The second part is of no historic value, owing to the fact that Freytag never saw the Prince after the war, save at rare intervals at Wiesbaden, and that he received no letters from him except an occasional acknowledgment of some work which he had sent to him. His private opinion, therefore, of changes in the Prince's views has no better authority than mere report or newspaper statements.

The last portion is but a reprint of several articles which he had published during the life of the Prince. They bear no immediate relation to the subject matter of the book.

Die verlorene Handschrift.

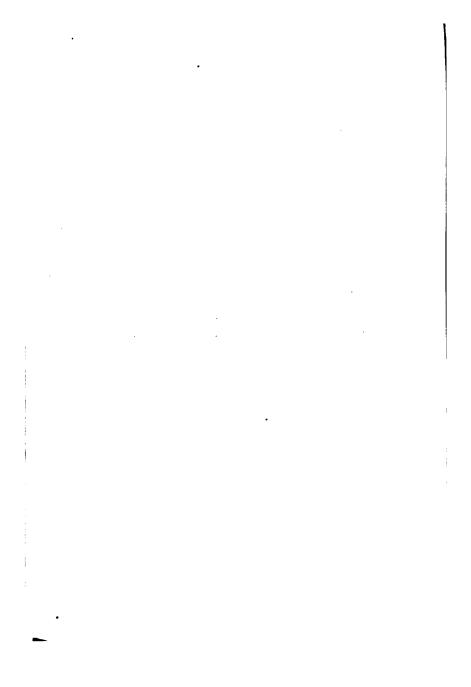

# Eine gelehrte Entdedung.

Es ist später Abend in unserm Stadtwald. Durch die Gipfel fällt bleiches Licht auf den Baldweg und das undeutliche Geäst des Unterholzes. Der Mond besprengt den Psad mit schimmerns den Fleden, er zündet im Gewirr der Blätter und Zweige verslorene Lichter auf.

Das Thal ist burchschritten, vor dem Wanderer schimmern erleuchtete Fenster, hier ragen die nächsten häuser der Stadt, zwei stattliche häuser.

5

In dem Saufe gur linten Sand glänzt aus der obern Fen= sterreibe eine Lampe nabe ben Scheiben. Bergeblich mubit bu 10 bich, bleiches Boltenlicht, beine trügenden Strahlen auch bort hineinzuwerfen. Denn ihn, der dort wohnt, follft du mit beinen Possen nicht franken, er ist ein Rind der Sonne und ein Beld biefer Geschichte. Es ist der Brofessor Felix Berner, ein ge= lehrter Philolog, noch ein junger Herr, aber von wohlverdientem 15 Ruf. Da fitt er an seinem Arbeitstisch und blickt auf ver= blichene alte Schrift: ein ansehnlicher Mann, wenn er auffteht, von guter Mittelgröße, duntles gelocttes haar umgiebt ihm ein großes Antlit von fraftiger Bilbung, helle treue Augen unter dunklen Brauen, die Nase leicht gebogen, die Muskeln des 20 Mundes ftart entwickelt, wie bei einem beliebten Lehrer der studierenden Jugend natürlich ift. Jest gerade fährt ein feines Lächeln darüber und die Wangen sind ihm von der Arbeit oder geheimer Aufregung gerötet.

Der Professor sprang von seinem Arbeitstisch auf und durch= 25 schritt einigemal eifrig das Zimmer, dann trat er an ein Fenster, welches auf das Nachbarhaus hinsah, stellte zwei große Bücher

auf das Fensterbrett, legte ein kleineres darüber und brachte dadurch eine Figur hervor, welche, einem griechischen P ähnlich sah und durch den Lichtschein dahinter für die Augen im Nach-barhause sichtsbar wurde. Nachdem er dies telegraphische Zeichen gezimmert hatte, eilte er wieder an den Tisch und beugte sich von neuem über sein Buch.

Da pochte es an die Thur, der erwartete Besuch trat ein. "Guten Abend, Frit," rief ber Professor bem Eintretenden

entgegen, "setze bich auf meinen Blat und fieh hierher."

Der Gaft, eine zarte Gestalt, mit seinen Zügen und einer Brille vor den Augen, rücke sich gehorsam zurecht und ergrisse ein kleines Buch, welches Mittelpunkt eines Kreises von ausegeschlagenen Berken in jedem Alter und Format war. Mit Kennerblicken musterte er zuerst den Deckel: geschwärztes Pergament mit alten Noten und darunter geschriebenem Kirchentext; er warf einen spähenden Blick auf das Innere des Einbands und suchte nach den Pergamentstreisen, durch welche der übelerhaltene Rücken des Buches mit dem Deckel verbunden war. Dann erst sah er auf das erste Blatt des Inhalts, auf die vergilbten Buchstaben des geschriebenen Textes. "Das Leben der heiligen Hilbegard, — die Hand des Schreibers aus dem fünszehnten Jahrhundert,"— sprach er, und sah den Freund fragend an.

"Nicht beshalb zeige ich dir das alte Buch. Sieh weiter. Der Lebensgeschichte solgen Gebete, eine Anzahl Rezepte und Birtschaftsregeln von verschiedenen Händen dis über die Zeit Luthers hinaus. Ich hatte diese Blätter sür dich gekauft, du konntest darin vielleicht etwas für deine Sagen oder Bolksaberglauben sinden. Bei der Durchsicht aber traf ich auf einer der 30 letten Seiten diese Stelle, und ich muß dir jeht das Buch noch vorenthalten. Es scheint, daß mehre Generationen eines Mönchsklosters das Buch benutt haben, um Bemerkungen einzuzeichnen, denn auf diesem Blatt ist ein Berzeichnis von Kirschenschäften des Klosters Rossau. Es war ein dürstiges Kloster;

das Berzeichnis ist nicht groß oder nicht vollständig. Es wurde von einem unwissenden Mönch, soweit man aus seiner Schrift schließen kann, etwa um 1500 gemacht. Sieh, hier Kirchensgerät und wenige geistliche Gewänder, und hier einige theolosgische Handschriften des Klosters, für uns gleichgültig, darunter aber zulet folgender Titel: "Das alt ungehür puoch von ußsfart des swigers."

Der Doktor prüfte neugierig die Worte. "Das klingt wie Überschrift eines Rittergedichts. Und was bedeuten die Worte selbst: Jit der Ausfahrende ein Schwieger, oder ein Schweis 10 gender?"

"Bersuchen wir das Rätsel zu lösen," fuhr der Professor mit glänzenden Augen sort, und wies mit dem Finger auf dasselbe Blatt. "Eine spätere Hand hat in lateinischer Sprache dazus geschrieben: "Dies Buch ist latein, sast unlesdar, fängt an mit 15 den Worten: lacrimas et signa und endet mit den Worten: Hier schließt der Geschichten — actorum — dreißigstes Buch." Jeht rate."

Der Doktor sah in das erregte Gesicht des Freundes: "Laß mich nicht warten. Die Ansangsworte klingen vielversprechend, 20 aber ein Titel sind sie nicht, es mögen im Ansange Blätter gesehlt haben."

"So ist es," versetzte der Professor vergnügt. "Nehmen wir an: ein, zwei Blätter haben gesehlt. Im fünften Kapitel der Annalen des Tacitus stehen die Worte lacrimas et signa hinter= 25 einander."

Der Dottor sprang auf, auch ihm flog ein freudiges Rot über das Antlig.

"Setze dich," fuhr der Brofessor fort, den Freund nieders brückend. "Der alte Titel vor den Annalen des Tacitus lautete 30 wörtlich übersett: "Tacitus, vom Ausgange des göttlichen Ausgustus," besser Deutsch: "Bom Hinschen des Augustus ab." Wohlan, ein unwissender Mönch entzisserte auf irgend einem Blatte die ersten lateinischen Worte der Überschrift: "Taciti

ab excessu" und versuchte sie ins Deutsche zu überseten. Er war froh zu wissen, daß tacitus schweigsam bedeutet, hatte aber nie etwas von dem römischen Geschichtschreiber gehört, und überstrug also wörtlich: Von Ausgange des Schweigenden."

"Bortrefflich," rief der Dottor. "Und der Mönch schrieb seine gelungene Übersetzung des Titels auf die Handschrift. Triumph! Die Handschrift war ein Tacitus."

"Höre noch weiter," ermahnte der Professor. "Im dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestanden die 10 beiden großen Werke des Tacitus, die Annalen und historien, in einer Sammlung vereint unter dem Titel: Dreißig Bücher Geschichten. Wir haben dasür mehre alte Zeugnisse, sieh her."

Der Professor schlug bekannte Stellen auf und legte sie vor den Freund. "Und wieder am Ende der verzeichneten Handsschrift stand: "Hier schließt das dreißigste Buch der Geschichten." Dadurch schwindet, wie mir scheint, jeder Zweisel, daß diese Handschrift ein Tacitus war. Und um das Ganze zusammenzusasssschriften, war das Sachverhältnis folgendes: Zur Zeit der Resormation besand sich eine Handschrift des Tacitus im Kloster Rossauch, der Anfang sehlte. Es war eine alte Handschrift, sie war durch die Zeit und ihre Schicksausen sast unlesdar geworden."

"Es muß aber an dem Buch noch etwas Besonderes gehangen haben," unterbrach der Doktor, "denn der Mönch be= 25 zeichnet es mit dem Ausdruck": ungeheuer, welches etwa unserm Wort unheimlich entspricht."

"So ist es," bestätigte der Professor. "Man darf mut= maßen, daß entweder eine Klostersage, die sich daran geheftet hatte, oder ein altes Berbot das Buch zu lesen, oder wahr= 30 scheinlicher eine ungewöhnliche Beschaffenheit des Deckels oder Formats diese Bezeichnung verursacht hat.

Der Freund durchschritt hastig das Zimmer. "Das ist eine von den Entdeckungen, die das Blut schneller in die Abern treibt. Dahin und verloren! Aber es überläuft einen heiß,

30

wenn man deutlich empfindet, daß so wenig sehlte, einen losts baren Schatz des Altertums für uns zu retten. Kaum eine Tagreise entsernt erblühen Universitäten, auf denen die Jugend sich begeistert in lateinischen Bersen und Prosa übt. Es lag so nahe, daß irgend ein Mönch aus Rossau einem Ordenss bruder davon erzählte, der die Kunde nach Mainz oder Köln trug. Es scheint unbegreislich, daß nicht einer von den lateinischen Schullehrern, die sich damals über das ganze Land verbreiteten, Nachricht von dem Buche erhielt und den Brüdern etwas von dem Wert eines solchen Denkmals sagte. — Das 10 war eine schwerzliche Freude, die dir das kleine Buch bereitet hat."

Der Professor faßte die hand des Freundes, die beiden Manner faben einer dem andern in das treue Gesicht.

"Wer sagt uns, daß die Handschrift unwiederbringlich ver= 15 loren ist?" entgegnete der Prosessor in unterdrückter Bewegung. "Noch einmal setze dich vor das Buch, es weiß uns auch von den Schicksalen der Handschrift zu erzählen."

Der Doktor sprang an den Tisch und ergriff das Buchlein von der heiligen Hilbegard.

"Hier hinter dem Berzeichnis," sprach der Professor und wies auf die letzte Seite des Buches, "steht noch mehr."

Der Doktor starrte auf das Blatt, lateinische Buchstaben ohne Sinn und Wortabsatz waren in sieben Zeilen zusammengesschrieben, darunter stand ein Name: F. Tobias Bachhuber.

"Bergleiche diese Buchstaben mit jener lateinischen Bemerkung neben dem Titel der unheimlichen Handschrift. Es ist un= zweiselhaft dieselbe Hand, seste Büge des siedzehnten Jahr=hunderts, hier das s, r, das f."

"Es ist dieselbe Hand," rief ber Dottor vergnügt.

"Die Buchstaben ohne Sinn sind kindliche Geheimschrift, wie man sie im siedzehnten Jahrhundert übte. Diese hier ist leicht zu lösen, jeder Buchstabe ist mit seinem folgenden vertauscht. Auf einen Zettel habe ich die lateinischen Worte des Textes zu-

20

sammengestellt. Die Borte lauten auf Deutsch : Beim Berannaben des mütenden Schweden habe ich, um den verzeichneten Schatz unieres Rlofters den Nachstellungen des brullenden Teufels zu entziehen, dies alles an einer trocknen und hohlen 5 Stelle des Hauses Bielstein niedergelegt. Um Tage Quasimodo= geniti 37. Also am 19. April 1637. — Bas sagft du nun, Fris? Es scheint doch, die Handschrift mar bis in den dreißig= jährigen Krieg nicht verbrannt, benn Frater Tobias Bachhuber, - fein Andenken sei gesegnet, - hat fie in dieser Zeit noch 10 einer Betrachtung gewürdigt, und da er ihr in dem Berzeichnis eine besondere Anmertung gonnt, wird er fie zuverlässig bei der Flucht nicht zurudgelassen baben. Die geheimnisvolle Sandfchrift war also bis zum Jahr 1637 im Rlofter Roffau, und ber Frater hat sie im April dieses Jahres mit anderer Sabe in der 15 hohlen und trodnen Stelle des Schlosses Bielstein vor Baners Schweden berborgen."

"Jest wird die Sache Ernft," rief ber Doktor.

"Ja, es ist Ernst, mein Freund; nicht unmöglich, daß die Handschrift noch irgendwo verborgen dauert."

"Und Schloß Bielstein?"

"Es liegt nahe bei dem Städtchen Rossau. Das Kloster hat unter dem Schutze des geistlichen Schirmherrn bis zum dreißigjährigen Kriege in dürftigen Berhältnissen sorbestanden; im Jahre 1637 wurde Stadt und Kloster durch die Schweden ver= 25 wüstet. Die letzten Wönche verloren sich, das Kloster wurde nicht wieder eingerichtet. Das ist alles, was ich zur Zeit erfahren konnte. Kür das weitere erbitte ich beine Hilse."

"Die nächste Frage ist, ob das Schloß den Krieg überdauert hat," versetzte der Doktor, "und was bis jetzt daraus geworden. 30 Schwerer wird zu ermitteln sein, wo Bruder Tobias Bachhuber geendet hat, und am schwersten, durch welche Hände sein kleines Buch auf uns gekommen ist."

"Das Buch sand ich heut' bei einem hiesigen Antiquar, es war neuer Erwerb und noch nicht in sein Berzeichnis auf-

10

25

genommen. Die weitere Austunft, welche der Berkäufer etwa geben kann, werde ich morgen holen. — Es lohnt doch, nach= aufragen," fuhr er tühler fort, bemüht, einen Strom berftandiger Ermagung über die aufbrennende Glut feiner Soff= nungen zu leiten. "Seit jener geheimen Rotig bes Fraters 5 find mehr als zweihundert Jahre verfloffen, die zerftörenden Rräfte waren in dieser Zeit nicht weniger thätig als früher, vor andern Prieg und Raub der Nahre, in denen das Rloster zu Grunde ging. So find wir zulett nicht weiter, als wenn die Sandschrift einige hundert Jahre früher verloren wäre."

"Und doch steigt mit jedem Jahrhundert die Wahrscheinlich= keit, daß die Handschrift bis zur Gegenwart erhalten ist," warf ber Dottor ein, "felbst wenn man für jedes Jahrhundert eine gleiche Bahl von Angriffen auf das Bestehende annimmt. Aber die Rahl der Menschen, welche das Merkwürdige eines solchen 15 Fundes ahnen, ist seit jenem Kriege so groß geworben, daß wenigstens eine Zerftörung durch robe Unwissenheit fast un= denkbar wird."

Der Brofessor ging mit starten Schritten auf und ab. Endlich warf er die Bücher, welche Telegraphendienste verrichtet 20 hatten, beftig auf die Bretter zurud und trat wieder an den Arbeitstisch.

Gabriel leuchtete dem Dottor die Treppe hinab, öffnete die Hausthur und schüttelte ben Kopf, als fein Nachtgruß bei bem Herrn nur turze Erwiederung fand.

Am folgenden Mittag als es drei schlug, sette der Prosessor schnell seinen but auf und ging mit großen Schritten über die Strafe in bas Saus seines Freundes. Bährend er den Thurgriff an der Stube des Dottors faßte, fühlte er von innen einen Gegendruck, fraftig riß er die Thur auf, Frit ftand vor ihm, ebenfalls den 30 Sut auf dem Ropf, im Begriff zu ihm hinüberzugeben. Ohne ein Wort zu sagen, umarmten einander die beiden Freunde.

"Ich bringe aute Nachricht vom Antiquar." begann der Brofessor.

"Und ich vom alten Schlosse," rief Fris.

"Höre zu," sagte der Prosessor, "der Antiquar hat das Buch des Fraters von einem Kleinhändler gekauft, der im Lande umherzieht, Gerät und alte Bücher zu sammeln. Der Mann wurde in meiner Gegenwart herbeigeholt, er hat das Büchlein in der Stadt Rossun selbst aus dem Nachlaß eines Tuchmachers erstanden. Es ist also wenigstens möglich, daß die handschriftslichen Bemerkungen am Ende, die sich ohnedies ungeübtem Blick entziehen, seit dem Tode des Fraters niemals Ausmerks samteit erregt und niemals Nachsorschungen veranlaßt haben.
— Bielleicht gewährt noch ein Kirchenbuch in Rossun Nachricht über Leben und Tod des Mönches Tobias Bachhuber."

"Bohl," bestätigte Fris vergnügt, "es besteht dort eine Gemeinde seiner Konsession. Schloß Bielstein aber liegt eine 15 halbe Stunde von der Stadt Rossau auf einer waldigen Anshöhe, — sieh hier die Karte. Es war früher Eigentum des Landesherrn, im vorigen Jahrhundert ist es in Privatbesit übergegangen. Das Gebäude aber dauert noch, es wird in dieser Landeskunde als altes Schloß ausgeführt, welches gegen= wärtig Wohnhaus eines Herrn Bauer ist."

"Die Fäben verssechten sich zu einem guten Gewebe," sagte ber Prosessor, sich behaglich zurechtsetzend.

"Halt, noch eins," rief der Doktor geschäftig. "Die Sagen dieser Landschaft sind von einem unserer Freunde gesammelt. Der Wackere ist zuderlässig. Laß sehen, ob er eine Erinnerung aus der Umgebung von Rossau aufgezeichnet hat." Er schlug eilig nach, sah in das Buch und blickte den Freund sprachsos an.

Der Prosessor ergriff ben Band und las die kurze Notiz: "In der Umgegend von Bielstein erzählt man, daß vor alten 30 Zeiten die Mönche einen großen Schatz im Schlosse vermauert haben."

Wieder stieg die alte unheimliche Handschrift vor den Freuns den aus dem Boden, deutlich sichtbar, mit den Händen zu greifen. "Unmöglich ist ja nicht, daß die Handschrift dort noch verssteckt liegt," bemerkte endlich der Professor mit künstlicher Ruhe. "An Beispielen für dergleichen Funde fehlt es nicht."

"Natürlich," rief Fritz, sich die Hände reibend, "auch in den Bekleidungen der alten Rauchfänge sind zuweilen leere Räume." 5

"Für uns aber," begann der Professor, sich aufrichtend, "erswächst jest die Frage: Bas haben wir zu thun?"

"Wenn du öffentliche Witteilung von dieser Überlieserung machst, so giebst du die Aussicht, die Handschrift selbst zu ent= beden, und alles, was sich daran knüpsen mag, aus den 10 Händen."

"Es fällt mir nicht ein, die Angelegenheit fremden Beamten zu überlassen," erwiederte der Prosessor. "Wir haben aber ganz in der Nähe jemand, dessen Glück und Scharssinn im Ausspüren von Seltenheiten wunderbar sind. Ich habe Lust, 15 dem Magister Knips von der Handschrift zu sagen: er mag seine Korrekturen auf einige Tage bei Seite legen, für uns nach Rossau reisen und dort das Terrain untersuchen."

Der Doktor fuhr in die Höhe: "Das darf niemals geschehen. Knips ist nicht der Mann, dem man ein solches Geheimnis 20 anvertrauen darf."

"Ich habe ihn doch stets zuverlässig gefunden," entgegnete ber Prosessor. "Er ist bei vieler Wunderlichkeit geschickt und wohlunterrichtet."

"Mir wäre eine Entweihung beines schönen Fundes, den 25 trödelhasten Wann dasür zu verwenden," versetzte Fritz, "und ich werde es nie billigen."

"Dann asso," rief der Professor, "bin ich entschlossen. Die Ferien sind vor der Thür, ich gehe selbst in das alte Haus. Du aber, mein Freund, auch du wolltest dir einige Reisetage 30 gönnen, du mußt mich begleiten; wir reisen zusammen, schlag' ein."

"Bon herzen," rief ber Doktor, die hand des Freundes sassend. "Wir dringen in das Schloß und citieren die Geister, welche über dem Schate schweben."

"Bir sprechen zuerst ein verständiges Wort mit dem Eigenstümer des Hauses. Was dann zu thun ist, wird sich sinden. Unterdes bewahren wir die Angelegenheit als Geheimnis."

"So ist es recht," stimmte Frit bei; die Freunde stiegen 5 vergnügt in den Garten hinab und berieten die Eröffnung des Feldzuges.

II.

## Die Reise ins Blaue.

Wer aus höhern Regionen auf die Gegend von Rossau herniederblickte, der konnte an einem sonnigen Erntemorgen des August zwischen den Weiden der Landstraße eine Bewegung 10 wahrnehmen, welche den Thoren der Stadt zustrebte. Für nähere Betrachtung wurden zwei wandelnde Männer erkennbar, ein größerer und ein kleinerer, beide in hellen Sommerkleidern, welchen durch die Gewitterregen des letzten Tages aller Glanz abgespüllt war, beide mit ledernen Reisetaschen, welche am 15 Riemen von der Schulter hingen; der größere trug einen breitkrempigen Filzhut, der kleinere einen Strohhut.

Die Wanderer waren Fremdlinge, denn sie hielten zuweilen an und beobachteten Thal und Hügel mit Genuß, was den Eingeborenen des Landes selten einsiel. Fröhlich lag die ein= 20 same Landschaft im Morgenlicht, seitab von der großen Völker= straße.

In der Niederung vor den Reisenden erhob sich rings von Hügeln umgeben der Ort Rossau, ein Landstädtchen mit zwei plumpen Kirchtürmen und dunklen Ziegeldächern, welche über die Stadtmauer ragten wie Rücken einer Rinderherde, die sich gegen ein Rudel Wölfe zusammengebrängt hat.

Die Fremden schauten von der Höhe mit warmer Teilnahme auf Schornsteine und Türme hinter der alten Mauer, welche mißsarbig, geborsten und geflickt vor ihnen lag. Dort war 30 einst ein Schatz bewahrt worden, der wiedergefunden die ganze

civilisierte Welt beschäftigen und Hunderte zu begeisterter Arbeit aufregen würde. Die Landschaft sah durchweg aus wie andere deutsche Landschaften, der Ort durchweg wie andere arme Städtschen. Und doch war irgend ein kleiner Zug in der Gegend, der den Reisenden eine fröhliche Hoffnung nährte.

"Denke die Landschaft wie sie sich einst dem Auge bot," besgann der Prosesson, "der Laubwald schloß sich in alter Zeit enger um den Ort, er sormte die Hügel höher, das Thal tieser; wie in einem Kessel lag damals das Kloster mit den Hütten seiner abhängigen Landseute. Hier im Süden, wo das Gesolände sich steil hinabsenkt, haben die Mönche sicher einst ihren Klosterwein gebaut. Um das Kloster schlossen sich allmählich die Häuser der Stadt. Nimm den Türmen die Müge, welche ihnen vor hundert Jahren ausgesetzt wurde, und gieb ihnen die alten Spitzen zurück, an die Mauern setze hier und da einen 15 Turm, und du hast einen hübschen Steinkassen, der ein gesheimnisdolles Stück Mittelalter einschloß."

"Und auf bemselben Weg, der uns hierher geführt, zog einst ein gelehrter Mönch mit seinen Handschriften in das stille Thal, nm hier die Brüder zu lehren oder sich vor mächtigen Feinden 20 zu verbergen," sagte hoffnungsvoll der Doktor.

Die Reisenden schritten am Anger vorüber, der Hirt sah gleichgültig nach den Fremden, aber die Kühe stellten sich an dem Grabenrand auf und starrten auf die Wanderer, und das halbwüchsige Volk der Herde brummte ihnen fragend zu. Sie 25 traten durch die dunkse Thorwölbung und sahen neugierig die Gassen entlang, welche hier zusammenliesen. Die letzten Jahrshunderte hatten so wenig als möglich an dem Orte geändert, noch standen die niedrigen Häuser mit dem Giebel gegen die Straße, zuweilen streckte sich eine hölzerne Dachrinne über den 30 Weg, statt der Schilder reichten noch die Zeichen der Handswerter, aus Blech und Holz geschnitten, farbig bemalt, in die Straße hinein, ein großer hölzerner Stiesel, ein Greif, welcher eine ungeheure Schere in der Hand hielt, ein schreitender Löwe,

ber eine Brezel anbot, und als schönstes Stud ein regelmäßiges Sechsed aus bunten Glasrauten zusammengesett.

Die Freunde kamen auf den Marktplat, einen unregelmäßisgen Raum, bessen kleine Heine Haufer sich durch bunten Anstrich berausgehutzt hatten. Dort starrte von einem unansehnlichen Gebäude ein rotbemalter Drache mit geringeltem Schwanz, aus einem Brett geschnitten, von einer Eisenstange gehalten, in die Luft. Darauf stand mit übelgeschwungenen Buchstaben: Gasthof zum Lindwurm.

10 Die Fremden traten ein, setzten sich an einen rotgestrichenen Tisch und bestellten das Frühsttück. "Eine hübsche Gegend, Herr Wirt," begann der Prosessor, "krästige Bäume im Walde."

"Bäume genug," berfette ber Birt.

"Die Umgegend scheint wohlhabend," suhr ber Prosessor fort. 15 "Die Leute klagen, daß sie nicht genug verdienen," antswortete der Wirt.

"Hat nicht vor Zeiten ein Kloster in der Stadt gestanden?" nahm der Doktor das Berhör auf.

"Das ift lange ber," verfette der herr der Schenke.

20 "Hier in ber Nähe liegt bas Schloß Bielstein?" frug Fris weiter.

"Es liegt so etwas hier in der Nähe," erwiederte der Wirt zurüchfaltend.

"Bie lange geht man bis zum Schloß?" frug der Professor, 25 geärgert durch die furzen Antworten des Mannes.

"Bollen Sie bort hin?" entgegnete ber Wirt, "tennen Sie ben Gutsbesiger?"

"Nein," antivortete ber Professor.

"Haben Sie denn etwas bei ihm zu thun?"

30 "Das ist unsere Sache, Herr Wirt," versetzte der Professor kurz.

"Der Weg geht eine halbe Stunde durch den Wald, er ist nicht zu sehlen," schloß der Wirt die ungemütliche Unterhaltung und verließ die Stube. "Biel haben wir nicht erfahren," sagte der Doktor lächelnd. "Bir gehen geradezu nach dem Gute," entschied der Prosefesior.

Schweigend schritten die Freunde aus der gemeinen Rüchsternheit des Lindwurms auf die Straße. Sie erfrugen von 5 einem Mütterchen am entgegengesetten Stadtthor den Weg nach dem Schlosse. Hinter der Stadt hob sich der Pfad vom Kießsbett des Baches zu einer waldigen Höhe.

Sie stiegen noch einige hundert Schritt in die Höhe und standen auf einer Terrasse des Waldhügels, die an der Seite 10 von Bäumen umschlossen, in der Mitte gelichtet war. In der Lichtung stand eine kleine hölzerne Kirche von einem Friedhof umgeben, dahinter erhob sich auf einem massigen Felsblock ein langes altes Gebäude, das Dach durch viele spize Giebel gesbrocken.

Aus der Kirche scholl ein Trauergesang stärker in das Ohr. "Laß uns hineingehen," sagte der Doktor, auf die geöffnete Pforte des Friedhofs weisend.

"Mir ist gottseliger hier draußen zu Mute," erwiederte der Prosessor, "und mir widersteht's, unberusen in Freude und 20 Leid Fremder einzudringen. Das Lied ist zu Ende, jest kommt des Psarrers Sprüchlein."

Frit aber war auf die Steine der niedrigen Mauer geklettert und betrachtete die Kirche.

"Laß uns doch hören," sagte er endlich und betrat mit dem 25 Freunde den Friedhof. Sie zogen die Hüte und öffneten leise die Kirchthür. Es war ein sehr kleiner Raum, der Ziegelbau des alten Chores von innen weiß getüncht, das übrige von gebräuntem Holz, die Kanzel, eine Galerie, wenige Bänke. Bor dem Altar stand ein offener Kindersarg, die Gestalt darin ganz mit Blumen bedeckt, wenige Landleute in schmuckloser Tracht daneben, auf den Stusen des Altars ein alter Geistlicher mit weißem Haar und treuherzigem Gesicht, am Haupt des Sarges aber die schluchzende Frau eines Arbeiters, die Mutter des Kleinen. Und neben ihr eine kräftige

Frauengestalt in städtischer Tracht, sie hatte den hut abgenommen. hielt die Sande gefaltet und fah auf das Rind unter den Blumen hernieder. So stand fie regungslos, die Sonne fiel schräge auf bas gelockte Haar und die regelmäkigen Rüge des jungen Gefichts. 5 Fesselnder aber als der hohe Buchs und das schöne Saubt mar der Ausbruck tiefer Andacht, welche über sie ausgegossen war. Unwill= fürlich fante der Brofessor den Arm des Freundes, ihn zurückzu= halten. Der Geistliche sprach sein Schlufgebet, die stattliche Frau neigte das haupt tiefer, dann beugte fie fich noch einmal zu dem 10 Kleinen herab und legte einen Arm um die Mutter, welche sich weinend an die Tröfterin lehnte. So ftand die Fremde und sprach leise über dem Saupte der Mutter, während ihr selbst die Thränen aus den Augen berabrollten. Wie Geifterlaut flang das Murmeln der tiefen Frauenstimme in das Ohr der Freunde. Dann hoben 15 die Männer den Sarg vom Boden und folgten dem Geiftlichen, der auf den Friedhof führte. Hinter dem Sarge ging die Mutter, das Saupt an der Schulter ihrer Führerin. Die Frau schritt bei den Fremden vorüber, verklärt vor sich hinschauend, sie flüsterte ihrer Gefährtin Bibelworte zu. "Der Berr hat's gegeben, ber Berr hat's 20 genommen. — Lasset die Kindlein zu mir kommen," vernahmen die Freunde. Die Mutter hing gebrochen am Arme der Fremden und, wie durch den leisen Ton fortgeführt, wantte fie zu dem Grabe. Ehrfürchtig schlossen sich die Freunde dem Auge an. Der Sarg wurde in das Grab gelassen, der Geistliche sprach den Segen. 25 jeder der Anwesenden warf drei Hände voll Erde auf das geschwundene Leben. Dann traten die Landleute auseinander und machten ber Mutter und ihrer Begleiterin den Beg frei. Die Fremde reichte dem Geistlichen die Sand und geleitete die Mutter langsam über ben Friedhof auf ben Beg, ber zum Schloffe führte.

30 In einiger Entfernung folgten die Freunde, ohne einander anzusehen. Der Prosessor suhr sich über die Augen: "Dergleichen macht immer weich," sagte er traurig.

Sie faßen lange auf einem vorspringenden Stein, der Professor wurde nicht mude, ein Buschel Moos zu betrachten, er burstete es

20

25

30

35

mit der Hand und legte es bald nach der einen, bald nach der andern Seite. Endlich stand er schnell auf. "Was auch kommen möge, jeht gehen wir."

Sie stiegen einige hundert Schritt bis zur Höhe. Die Landschaft vor ihnen war plöplich verwandelt. Zur Seite lag das Schloß 5 mit einem gemauerten Hofthor und großen Wirtschaftsgebäuden, vor ihnen neigte sich eine weite Fläche Ackerlandes von der Höhe hinab in ein flaches Thal. Das einsame Waldbild war verschwunsben, um die Wanderer rührte sich kräftig das Leben des Tages.

"Holla, was suchen Sie hier?" frug hinter den Fremden eine 10 tiese Baßstimme in besehlendem Ton. Die Freunde wandten sich schnell um. Bor dem Hosthor stand ein mächtiger breitschultriger Mann mit kurzgeschorenem Haar und sehr energischem Ausdruck im sonnenbraunen Gesicht.

"Herr Gutsbesitzer Bauer?" frug der Prosessor grußend. Der bin ich, und wer sind Sie?" gab der Gutsherr die Frage zurud.

Der Prosessor nannte die Namen und den Ort, von dem sie kamen. Der Wirt trat einen Schritt näher und prüfte das Aussehen der beiden von oben herab.

"Dort wohnen ja wohl keine Jesuiten," sagte er; "wenn Sie aber hierher kommen, Berborgenes zu finden, so war die Reise unnüt, hier sinden Sie nichts."

Die Freunde sahen einander an, sie standen nahe am Hause, aber fern vom Ziel.

"Sie machen uns fühlbar," erwiederte der Professor, "daß wir ohne Vermittlung eines Dritten an Ihre Wohnung treten. Obgleich Sie aber über den Zwed unseres Hersommens bereits eine Versmutung ausgesprochen haben, ersuche ich Sie doch, uns deshalb eine Erklärung vor weniger Zeugen zu gestatten!"

Die seste Haltung des Prosessors versehlte nicht ganz die Wirkung. "Wenn Sie in der That ein Geschäft zu mir führt, so werden wir das allerdings besser im Haus abmachen. Folgen Sie mir, meine Herren." Er lüstete ein wenig seine Mütze, wies mit der Hand nach dem Thor und schritt voraus.

Der Professor und der Doktor solgten. So wurden die Fremden in einem ungemütlichen Zuge nach dem Wohnhaus geführt. Sie traten in einen geräumigen Hausslur, der Gutsherr hing seine Mütze auf einen Kleiderrechen, drückte mit schwerer Hand die Klinke der Wohnstude und machte wieder eine Handbewegung, welche hössich sein sollte und die Fremden zum Vortritt einsud. "Jetzt sind wir allein," begann er, "womit kann ich Ihnen dienen? Sie sind mir bereits als zwei Schäpssucher angekündigt. Wenn Sie das sind, so muß ich Ihnen rund heraus erklären, daß ich von solchen Thorheiten nichts wissen will. Im übrigen bin ich bereit, mich Ihrer Bekanntschaft zu freuen."

"Nun, Schatzgräber sind wir nicht," entgegnete der Professor, "und da wir den Zweck unserer Reise überall als Geheimnis bewahrt haben, so begreifen wir nicht, wie Sie etwas Entstelltes über die Beranlassung unseres Kommens hören konnten."

"Der Schuster meines Hosperwalters hat ihm die Nachricht mit zwei versohlten Stiefeln zugetragen, er hat Sie im Gasthose der Stadt gesehen und aus Ihren Fragen Berdacht geschöpft."

"Er hat mehr Scharffinn angewandt," erwiederte der Professor, 20 "als bei unsern harmlosen Fragen nötig war. Und doch hat er nicht ganz unrecht gehabt. Es ist eine kurze Auseinandersetzung nötig und Sie haben uns noch nicht einmal zum Siten eins geladen."

"So nehmen Sie Plat," verfette ber Landwirt und rüdte einen 25 Stubl.

Der Professor begann: "Durch Zufall habe ich vor kurzem in einem geschriebenen Buche unter andern handschriftlichen Aufzeichnungen der Mönche von Rossau einige Bemerkungen gesunden, welche sür die Bissenschaft, der ich diene, möglicherz weise wichtig sind. Die Notiz eines Mönches in dem erwähnten Bande meldet, daß um daß Jahr 1500 eine wertvolle Handsschrift, welche die Geschichtserzählung des Kömers Tacitus enthielt, in dem Kloster vorhanden war. Eine zweite Notiz desselben Buches meldet aus dem April des Jahres 1637, daß damals

bie letzten Mönche bes Klosters in schwerer Kriegszeit Kirchensgerät und die Handschriften des Klosters an einer hohlen und trocknen Stelle des Hauses Bielstein vor den Schweden versborgen haben. — Das sind die Borte, die ich gefunden, weistere Thatsachen habe ich Ihnen nicht mitzuteilen. Die Echtheit 5 der beiden Bemerkungen ist für uns zweisellos, ich habe Ihnen eine Abschrift der betreffenden Stelle mitgebracht, das Original bin ich bereit, Ihrer eigenen Einsicht zu unterwerfen oder der eines sachverständigen Beurteilers, den Sie wählen wollen."

Der Landwirt hatte aufmertsam zugehört, das Papier, welches 10 der Professor vor ihn auf den Tisch legte, ließ er unberührt. Rett begann er: "Daß Sie mich nicht täuschen wollen und daß Sie die Bahrheit nach allen Seiten mit guter Meinung fprechen. febe ich ein. Ihre Auseinandersetzung ist mir verständlich. Ihr Latein vermag ich nicht zu lesen; und das ist auch nicht nötig, 15 benn was die Thatsachen betrifft, so glaube ich Ihnen. Aber." fuhr er lächelnd fort, "die Herren Gelehrten haben in der Ferne eines nicht gewußt, daß biefes haus das Unglud hat, in der gangen Gegend für den Ort zu gelten, an welchem alte Monche ihre Schätze vermauert haben. Wie konnen Sie 20 annehmen, daß Gie die ersten find, welche auf den Gedanken kommen, nachzusuchen? Dies ist ein altes festes Saus, aber es würde fester sein, wenn es nicht vom Keller bis unter das Dach Spuren zeigte, daß man in früherer Zeit Löcher hinein= geschlagen und die Schäben nachlässig ausgebessert hat. fage Ihnen gerade heraus, wenn mir etwas das alte Haus verleibet, in dem ich seit zwanzig Jahren Glück und Unglück erfahren habe, so ift es dies widerwärtige Gerücht."

"Und Sie wollen sich nicht dazu verstehen," frug der Prosessor unzufrieden, "unsere Mitteilung zu weiterer Nachsorschung zu 30 benüpen?"

"Nein," versetzte der Landwirt, "ich will mich nicht selbst zum Narren machen. Wenn Ihr Buch nichts weiter meldet, als was Sie mir gesagt haben, so dient diese Nachricht zu gar

nichts. Haben die Mönche hier herum irgend etwas versteckt, so ist Hundert gegen Eins zu wetten, sie haben es in ruhiger Zeit selbst wieder herausgeholt. Wäre aber gegen alle Wahrsschilchsteit das Versteckte damals an seiner Stelle geblieben — 5 es sind seitdem einige hundert Jahre vergangen — so hätten es längst andere hungrige Leute herausgegraben. Das sind, verzeihen Sie mir, Ammengeschichten, nur gut für Spinnstuben.

"Es ist, so scheint mir, vergeblich, zu Ihnen von dem Wert zu sprechen, den die Handschrift haben würde," warf der Prosessor ibm sinster entgegen.

"Es wäre verlorene Mühe," sagte der Landwirt. "Ob eine solche Seltenheit, auch wenn sie in meinem Eigentume zu Tage käme, für mich selbst einen wesenlichen Wert hätte, ist fraglich. Und den Wert für Ihre Wissenschaft kenne ich nur aus Ihrer Versicherung.

15 Aber für mich und für Sie rühre ich keinen Finger, weil ich nicht glaube, daß ein solcher Schaß auf meinem Eigentum verborgen ist und weil ich nicht den Willen habe, um etwas Unwahrscheinliches ein Opfer zu bringen. Dies, herr Prosessor, ist meine Antwort."

Fritz, der sich in stiller Empörung zurückgehalten hatte, empfand, 20 daß es Zeit war, dieser Unterredung ein Ende zu machen, er erhob sich zum Aufbruch: "Und Sie haben uns wirklich Ihre letzte Weinung gesagt?"

"Ich bedaure, Ihnen keinen andern Bescheid geben zu können," versetzte der Landwirt und sah mit einer Art Witseid auf die beiden 25 Fremden. "Es thut mir in der That seid, daß Sie den Umweg zu mir gemacht haben. Berlangen Sie meine Birtschaft zu sehen, jede Thür soll Ihnen geöffnet sein. Die Mauern meines Hauses öffne ich niemandem. Ich din übrigens bereit, Ihre Mitteilungals Geheimnis zu bewahren, um so lieber, da dies auch in meinem 30 Interesse liegt."

"Ihre Weigerung, irgend welche Nachforschungen auf Ihrem Eigentume anzustellen, macht ein serneres Geheimhalten dieser Nachricht unnötig," entgegnete der Dottor, "meinem Freunde bleibt iebt nichts übrig, als seine Entdeckung in einer wissenschaftlichen

30

Zeitschrift zu berichten, er hat dann seine Pflicht gethan, vielleicht daß andere Ihnen gegenüber glücklicher find als wir."

Der Landwirt fuhr auf. "Donnerwetter, Berr, find Sie bes Teufels? Sie wollen die Geschichte in der Zeitung Ihren Kollegen erzählen? Bahrscheinlich werden diese ebenso denken wie Sie."

"Zuverlässig werden hunderte die Sache genau so ansehen wie wir, und Ihre Beigerung ebenso verurteilen wie wir." rief ber Doftor.

"Herr, wie Sie mich beurteilen, ist mir ganz gleichgültig, ich muß Sie bitten, mich so schwarz zu schildern, als Ihre Wahrheits= 10 liebe irgend zuläft," rief der Landwirt unwillig. "Aber ich sehe voraus, daß das alles nichts helfen wird. Berwünscht seien die Mönche und ihr Schat! Jest habe ich jeden Sonntag und jede Stunde Ihrer Ferien einen Besuch und wie den Ihren zu erwarten. fremde Gesichter mit Brillen und Regenschirmen, welche den Un= 15 ibruch erheben, unter das Solggestell meines Milchkellers zu friechen und in der Schlafftube meiner Kinder an der Decke berumzuklettern. Rum Teufel mit biefem Tacitus."

Der Projeffor ergriff feinen Sut : "Wir empfehlen uns Ihnen," und ging nach der Thür.

"Halt, meine Herren," rief der Wirt unruhig, "nicht so schnell. Lieber will ich noch mit Ihnen beiden zu thun haben, als mit einer unabläffigen Ballfahrt Ihrer Rollegen. Beilen Sie noch einen Augenblick, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie selbst sollen burch mein Saus gehen, Sie mögen den alten Bau vom Boden bis 25 zum Reller untersuchen. Es ist eine harte Zumutung für mich und meine Sausgenossen, ich will das Obfer bringen. Sie eine Stelle, die Ihnen Berdacht einflößt, so reden wir darüber. - Meine Geschäfte verhindern mich, Sie zu begleiten, ich übergebe Sie meiner Tochter."

Er öffnete die Thur des Nebenzimmers und rief : "Alse !" "Hier, Bater," antwortete eine flangvolle Altstimme. Der Land= wirt ging in das Nebenzimmer. "Komm hervor, Isse, ich habe beut einen besondern Anftrag für dich. Da drin sind zwei fremde Herren von einer Universität. Sie suchen ein Buch, das vor alten Zeiten in unserm Hause versteckt sein soll. Führe sie durch das Haus, schließ ihnen alle Räume aus."

"Aber Bater —" unterbrach ihn die Tochter.

"Thut nichts," fuhr der Landwirt fort, "es muß sein." Er trat näher an sie und sprach leiser: "Es sind zwei Gelehrte, sie haben einen Sparren —," er wies nach dem Kopse. "Bas sie sich ein= bilden, ist verrückt, und ich gebe ihnen nur nach, um in Zukunft Rube zu haben."

"Recht, Bater," sagte die Tochter. "Bleiben sie über Mittag?" "Ja wohl, dein Dienst geht bis zum Abend. In der Wolkerei wird dich die Mamsell vertreten."

Durch die Thür hörten die Freunde Bruchstücke der Unterredung, sie gingen nach den ersten Worten der Anweisung schnell an das Fenster und sprachen saut miteinander über eine große Strohanshäufung am First der Scheuer, die nach der Behauptung des Doktors ein Storchnest war, während der Professor die Ansicht vertrat, daß Störche nicht auf solchen Höhen nisteten. Dazwischen sagte der Prosessor seine: "Es ist unbequem, in dieser demütigenden Lage auszudauern. Aber wir vermögen nur durch unser Beharren den Hauswirt zu überzeugen."

"Bielleicht entbeden wir doch etwas," antwortete der Doktor. "Ich habe einige Erfahrung in Maurerarbeit, als Knabe fand ich beim Bau unseres Hauses Gelegenheit, schöne Kenntnisse in Statik 25 und Balkenklettern zu erwerben. Gut, daß der Thrann uns allein läßt. Unterhalte du die Tochter, ich will derweile an den Wänden klopsen."

#### III.

### Das alte Baus.

Der Landwirt trat ein, die Reitgerte in der hand, hinter ihm die hohe Gestalt vom Friedhof. "Hier meine Tochter Elise, sie wird meine Stelle vertreten."

Die Freunde verneigten sich. Es war dasselbe schöne Antlit, aber statt der hohen Rührung lag jett eine geschäftliche Würde in ihren Zügen, sie grüßte ruhig und lud die Herren zum Frühstück in das Nebenzimmer. Was sie sprach, waren einsache Worte, aber wieder lauschten die Freunde verwundert auf die tiesen Töne ihrer melodischen Stimme.

"Bevor Sie sich hier umsehen, müssen Sie an meinem Tisch 10 niedersügen, das ist bei uns Brauch," sagte der Landwirt in besserer Laune, als er bis dahin gezeigt, auch auf ihn übte die Gegenwart der Tochter besänstigenden Einsluß. "Biedersehen zu Mittag." Damit ging er zur Thür hinaus.

Die Freunde solgten in den Nebenraum, ein großes Speise= 15 zimmer; Stühle standen längs der Wand, in der Mitte eine lange Tasel, an deren oberem Ende drei Plätze gedeckt waren. Das Mädchen setzte sich zwischen die Herren und bot die kalten Speisen. "Als ich Sie auf dem Friedhof sah, dachte ich, daß Sie den Vater besuchen würden, der Tisch wartet schon eine Weile auf Sie." Die 20 Freunde aßen ein wenig und dankten sür mehr.

"Ich bedaure, daß unser Kommen auch Ihre Zeit in Anspruch nehmen soll," sagte der Brofessor ernst.

"Meine Aufgabe ist leicht," antwortete das Mädchen, "ich fürchte, die Ihre wird Ihnen mehr Mühe machen. Das haus hat viele 25 Stuben, und dann die Kammern und die Verschläge auf dem Boben."

Die Betrachtung bes Hauses begann. Es war ein prachtvolles altes Haus, die Mauer bes Unterstocks so dick, daß der Doktor mit gespannten Armen nicht die ganze Tiese der Fensternischen einsassen 30

konnte. Eifrig übernahm er das Klopfen und Weffen der Wände.

Aus dem Keller traten sie in den Unterstod. In der Rüche brodelten große Kessel und Töpfe und neugierig sahen die arbeiten=
5 den Frauen auf das Benehmen der Fremden, denn der Doktor klopfte wieder mit den Absähen auf den steinernen Fußboden und sahte die geschwärzte Seitenwand des herdes mit den händen an. Dahinter kamen Wirtschaftsräume und die Gaststuben.

Sie betraten die andere Seite des Unterstocks und betrachteten 10 noch einmal die einfachen Zimmer, die sich zuerst den Ankommenden Dahinter lag das Arbeitszimmer des Gutsberrn, geöffnet hatten. ein kleiner schmuckloser Raum, darin ein Schrant mit Ragdgerät und Reitzeug, ein Brettergestell für Aften und einige Bücher. In bem Nebenzimmer hörten fie eine Männerstimme und kindliche 15 Antworten in regelmäßigem Bechsel. "Das ist die Schulstube," sagte Isse lächelnd. Als die Thur geöffnet ward, schwiegen Solo und Chorstimmen, dem Gruß der Eintretenden antwortete auf= ftebend ber Lehrer, ein Seminarift von verftandigem Geficht. Berwundert starrten die Kinder in die unerwartete Störung. An zwei 20 Tischen sagen drei Knaben und drei Mädchen, ein fraftiges blond= haariges Geschlecht. "Das ist Clara, Luise, Riekchen, Hans, Ernst und Franz." Die vierzehnjährige Clara, fast erwachsen und ein ver= jüngtes Abbild der Schwester, erhob sich mit einem Knig, Sans, ein berber Burich von zwölf Jahren, machte den unbedeutenden Berfuch 25 eines Budlings, die andern blieben ftramm fteben, faben unverwandt auf die Fremden, und tauchten, nachdem sie einer lästigen Pflicht genügt hatten, wieder auf ihre Pläte nieder. fleine Franz, ein rotbäckiger Rraustopf von sieben Jahren, blieb in der Bein feiner Aufgabe grimmig figen, und benutte die 30 Unterbrechung, um für die nächsten Antworten noch schnell etwas aus seinem Buche einzusammeln. Ilse ftrich ihm über das haar und frug den Lehrer: "Wie geht's heut mit ihm?" - "Er hat gelernt." - "Es ift zu ichwer," rief Frang erbittert. Der Professor bat den Lehrer sich nicht stören zu lassen und die Reise ging weiter:

Schlafzimmer der Knaben, Zimmer des Lehrers und wieder Wirtsschaftsräume, Plättstube, Kleiderkammer — der Doktor hatte seine Brieftasel bereits eingesteckt.

Sie kehrten in die Hausslur zurück, an der Treppe wies Isse auf die Steinplatte, der Doktor kniete nieder, versuchte und sagte klein= 5 laut: "Wieder hohl." Isse betrat die Treppe.

"Hier oben wohne ich und die Mädchen."

"Unsere Neugierde hat vorläufig hier ein Ende," erwiederte rücksichtsvoll der Prosessor. "Sie sehen, auch mein Freund verzichtet."

"Man hat aber von oben eine Aussicht," sagte die Führerin, "diese wenigstens müssen Sie betrachten." Sie öffnete eine Thür. "Dies ist mein Zimmer." Die Freunde blieben vor der Schwelle stehen. "Kommen Sie herein," sagte Isse unbefangen. "Bon diesem Fenster sieht man die Straße, auf der Sie zu uns kamen." IS Bögernd traten die Zartsühlenden näher. Es war wieder ein bescheibener Raum, nicht einmal ein Sosa darin, die Wände mit blauer Farbe gestrichen, am Fenster ein Nähtlisch und einige Blumenstöde, in einer Ede das Bett mit weißer Gardine verhüllt.

Bor der gegenüberliegenden Stube blieb sie stehen, die Thur 20 Bffnend: "Dies war das Zimmer der Mutter, es ist unverändert, wie sie es verließ, nur der Bater bleibt des Sonntags einige Zeit darin."

"Wir geben nicht zu, daß Sie uns weiterführen," sagte der Professor. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie peinlich ich unsere 25 Lage Ihnen gegenüber empfinde. Berzeihen Sie uns das unzarte Eintreten in Ihre Häuslichkeit."

"Benn Sie das Haus nicht weiter sehen wollen," erwiederte Isse mit dankendem Blick, "so geleite ich Sie gern in unsern Garten und durch den Hof. Der Bater wird nicht loben, wenn ich Ihnen 30 etwas vorenthalte."

Während sie friedlich unter den Obstbäumen dahinschritten, tönte vom Hose her eine helle Glocke. "Das ist der Ruf zum Essen," sagte Isse, "ich sühre die Herren zu ihrem Zimmer, das Hausmädchen wird sie abholen." Die Freunde sanden in der Gaststube ihre Ledertaschen und wurden kurz darauf durch ein leises Klopsen an der Thür gesladen und in das Speisezimmer geführt. Dort wartete ihrer der Gutscherr, ein halbes Dupend sonnengebräunte Beamte der Birtschaft, die Mamsell, der Hausslehrer und die Kinder. Jedersmann stand hinter seinem Stuhl nach Würde und Alter gereiht, obenan der Wirt, neben ihm Ise, auf der andern Seite der Prosesson und der Doktor, dann zu beiden Seiten die Herren von der Wirtschaft, dahinter die Mamsell und die Mädchen, was der Lehrer und die Knaben.

Schweigend und eifrig verrichtete jeder sein Werk, am oberen Ende des Tisches wurde Unterhaltung geführt. Die Freunde sprachen dem Landwirt ihre Freude über Haus und Umgebung aus, und der Hausherr lachte spöttisch, als der Doktor die dicken Wände des Hauses rühmend hervorhob. Dann schweifte das Gespräch auf die Umgegend hinaus, auf den Dialekt und die Art des Landvolks.

Bei dieser Unterredung wurde beiden Männern behaglicher zu Mute. Der Inspektor erhob sich und im Nu rückten sahl der Tischgaste verließ das Zimmer. Nur der Wirt, Ise und die Gäste saßen noch einige Minuten bei einander, jest in ruhiger sortrollender Unterhaltung. Dann ging man in das Nebenzimmer zu dem angerichteten Kasseetisch. Ise schenkte ein, und der Landwirt betrachtete von seinem Siße die unerwarteten Gäste.

Der Professor setzte die leere Tasse hin und begann: "Un= sere Aufgabe hier ist beendigt, wir haben Ihnen für die gast= liche Ausnahme zu danken. Ich möchte aber nicht scheiden, 30 ohne Sie noch einmal an das zu erinnern —"

"Warum wollen Sie jest fort?" unterbrach ihn der Landswirt. "Sie haben heut' schon einen längern Weg gemacht. Lassen Sie sich's zur Nacht hier gesallen, wir haben ohnedies noch unser Gespräch von heut' Worgen aufzunehmen," fügte er

mit Laune hinzu, "und mir liegt baran, daß wir in gutem Einvernehmen scheiben. Sie begleiten mich ein Stück in bas Feld, wo ich allerdings nötig bin. Wenn ich auf das Vor=werk reite, mag Ise wieder meine Stelle vertreten. Am Abend sprechen wir dann ein verständiges Wort miteinander."

Die Freunde waren bereit, auf diesen Borschlag einzugehen. In gutem Einvernehmen schritten die Männer durch das Erntesfelb.

Es war Abend, als sie zum Hause zurückehrten. Nach dem Abendbrot saßen die Erwachsenen noch eine Stunde zusammen. 10 Die Fremden erzählten von ihrer Stadt und Neuigkeiten aus der Welt, dann wurde, wie Männern ziemt, auch über Politik gesprochen, und Ilse freute sich, daß ihr Vater und die Fremden sich darin vortresslich verstanden. Als der Nucluck über der Hausuhr die zehnte Stunde ausrief, trennte man sich mit 15 freundlichem Nachtgruß.

#### IV.

# 3wischen Berden und Garben.

Die Hofuhr schlug, Wagen rollten vor dem Fenster, die Glöcksen der Herbe läuteten, als die Freunde erwachten. Einen Augenblick sahen sie erstaunt auf die Wände des fremden Zimmers und durch das Fenster in den sonnigen Garten. 20 Während der Doktor Notizen einschrieb und das Bündel schnürte, trat der Prosession din das Freie.

Quer über den Hof kam der Landwirt, er rief ihm den Morgengruß zu und frug, ob der Prosessor ihn auf einem kurzen Gange ins Feld begleiten wolle.

Als nach einer Stunde die beiden Wanderer zum Hause zurücklehrten, blieb der Landwirt an der Thür stehen und sagte mit einiger Feierlichseit zum Prosessor: "Als ich Sie gestern hier einführte, wußte ich wenig, wen ich vor mir hatte. Es ist mir peinlich, daß ich einen Mann, wie Sie, so unwirsch 30

begrüßt habe. Ihre Bekanntschaft ist mir eine Freude geworden, man findet hier selten jemanden, mit dem man sich
über allerlei so aussprechen kann wie mit Ihnen. Lassen Sie
sich's, da Sie doch eine Erholungsreise machen wollen, auf
einige Zeit bei uns einsachen Leuten gesallen. Je länger,
desto besser. Es sind freilich jetzt nicht die Wochen, wo der
Landwirt seinen Gästen das Haus bequem machen kann; Sie
würden vorlieb nehmen müssen. Wollen Sie arbeiten und
brauchen Sie Bücher, wir lassen sie hierherkommen. — Schlagen
so Sie ein und machen Sie mir die Freude." Er hielt dem Gelehrten treuherzig die Hand hin.

Über das Antlitz des Professors suhr es wie ein helles Licht. Er ergriff lebhaft die Hand des Gastfreundes: "Wenn Sie meinen Freund und mich noch einige Tage behalten wollen, ich nehme Ihre Einladung von ganzem Herzen an. Ich darf Ihnen sagen, daß mir der Einblick in einen neuen Kreis menschlicher Interessen wertvoll ist, noch weit mehr aber das Wohlwollen, welches uns hier entgegenkommt."

"Abgemacht," rief der Landwirt heiter.

Isse hörte schweigend den Bericht des Vaters, daß die Herren noch einige Zeit ihre Gäste sein wollten, aber ihr Blick siel so klar und warm auf die Fremden, daß diese freudig fühlten, sie seien auch hier willkommen.

Sie waren von dieser Stunde wie alte Bekannte eingeführt 25 in das Leben des Hauses und beiden, die nie auf dem Lande gelebt, war, als müßte das sein, und als wären sie selbst zu= rückgekehrt in eine Heimat, in der sie sich schon einmal vor Jahren getummelt hatten.

Es war dem Doktor sehr der Beachtung wert, wie stark sein 30 Freund durch dies ruhige Leben angezogen wurde, und wie fügsam er sich in die Bewohner des Hauses schiekte. Der Gutsherr brachte ihm, bevor er auf das Borwerk ritt, einige landwirtschaftliche Bücher und sprach zu ihm über Getreidesorten; der Prosessor antwortete so bescheiden, wie ein junger Herr in

Stulpstiefeln, und vertiefte sich sogleich ernsthaft in diese fremden Anteressen. Auch zwischen Ile und dem Professor offenbarte sich ein Einvernehmen, über bessen Urfache der Doktor unrubia nachsann. Wenn ber Professor zu ihr sprach, geschah es mit inniger Verehrung in Stimme und Blid, und auch Ise wandte 5 sich am liebsten zu ihm, und war in der Stille unabläffig um sein Behagen bemüht. Als er ihr bei Tische ein Tuch aufhob, überreichte er es mit ehrfurchtsvoller Verbeugung, wie einer Fürstin; als sie ihm seine Tasse in die Hand gab, sah er so gludlich aus, als hatte er ben geheimen Sinn einer schwierigen 10 Dann am Abend, als er mit bem Schriftstelle gefunden. Bater im Garten faß, und Alfe hinter seinem Ruden aus dem Hause trat, verklärte sich sein Angesicht, und er hatte sie doch gar nicht gesehen. Und da sie den Kindern das Abendbrot austeilte und dem fleinen Frang wieder schelten mußte, weil 15 er unartig war, sah der Professor plöglich so finster drein, als ob er selbst ein Anabe mare, den der Unwille der Schwester bessern sollte. Diese Beobachtungen gaben dem Doktor zu benfen. Rurz, die Sache stand im ganzen so gut als irgend möglich, es fehlte nur noch eben die Sandichrift.

Alse hatte in großer Wirtschaft gleichmäßig dahingelebt; feit bem Tod der Mutter hatte sie, taum erwachsen, dem Saushalt bes Gutes vorgestanden, angestrengt und pflichtgetreu wie ein Beamter ihres Baters; der Frühling tam und der Berbst, ein Jahr rollte wie das andere über ihr haupt; der Bater, die 25 Geschwister, das Gut, die Arbeiter und die Armen des Thales. bas war ihr Leben. Mehr als einmal hatte sich beim Bater ein Freier gemeldet, ein derber tüchtiger Landwirt aus der Um= gegend; sie aber hatte sich zufrieden gefühlt in dem Umt des Saufes, und fie wußte, daß dem Bater lieb mar, wenn er fie 30 bei sich behielt. Es war eine einsame Gegend, viel Wald, meift kleine Guter, keine reiche Geselligkeit, und ber Bater, ber sich durch angestrengte Thätigkeit zum wohlhabenden Manne beraufgearbeitet batte, war tein Freund großer Gesellichaften. die Tochter auch nicht.

Jest aber war mit dem fremden Manne eine Fülle von Bildern, Gedanken, Gefühlen in ihrer Seele aufgegangen. Vieles was sie die die dahin gleichmütig aus der Ferne betrachtet hatte, wurde ihr auf einmal nah vor die Augen gerückt. Wenn er sprach und die Borte so reich, gewählt und vornehm aus seinem Innern quollen, dann neigte sie das Haupt ansfänglich vorwärts wie im Traum, dis zuleht ihr Blick an seinen Lippen und Augen sesting. Denn sie fühlte eine Ehrsturcht, dei welcher Schrecken war, vor einem Menschengeiste, der so hoch und sicher über der Erde schwebte. Bon vergansgenen Zeiten sprach er wie von der Gegenwart, die geheimen Gedanken der Menschen, welche vor Jahrtausenden lebendig gewesen waren, wußte er zu erklären.

Aber es war nicht das Wissen allein. Wenn sie wie aus 15 der Tiese den Blick zu ihm erhob, sah sie ein strahlendes Auge, den freundlichen Zug um die beredten Lippen, und sie fühlte sich unwiderstehlich zu dem warmen Leben des Mannes gesagen.

So erwachte sie zum Leben. Es war eine Zeit der reinen Begeisterung, eines selbstlosen Entzückens, das der Mann nicht kennt und das nur dem Weibe wird, einem reinen unwissenden Herzen, dem plöplich bei gereister Kraft das Größte des Erdenslebens die empfängliche Seele einnimmt.

Und sie sah, daß ihr Bater in seiner Art unter dem Ein=
25 fluß desselben Zaubers stand. Am Mittagstisch, der sonst so
schweigsam war, floß jett die Unterhaltung wie aus lebendigem
Born; an den Abenden, wo er sonst müde über der Zeitung
gesessen hatte, wurde das Gespräch zuweilen dis auf die erste
Nachtstunde hinausgezogen. Bieles wurde erörtert, ost wurde
30 gestritten, immer war der Bater, wenn er seinen Nachtseuchter
vom Tische nahm, in heiterer Stimmung; mehr als einmal
wiederholte er aus= und abgehend noch sich selbst einzelne Reden
des Gastsreundes. "Er ist in seiner Art ein ganzer Mann,"
sagte er, "alles sicher und sessügt, man weiß immer wie
35 man mit ihm dran ist."

Er war ein ernster Mann, und boch war er Liebling ber Kinder geworden, fast noch mehr als der Doktor. trauten ihm ihre kleinen Geheimnisse, er besuchte sie in der Kinderstube und gab ihnen nach Jugenderinnerungen Anweisung, wie sie einen großen Bapierdrachen machen sollten, er 5 malte selbst die Augen und den Schnurrbart und schnitt die Quaste des Schwanzes, und ein froher Tag war's, als der Drache bas erste Mal auf dem neuen Stoppelfelde aufstieg. Wenn der Abend tam, dann faß er, von den Kindern umgeben, wie ein Rebhuhn unter den Küchlein; Franz kletterte auf die 10 Stuhllehne und zauste an seinem Saar, an jedem Knie lehnte eines der Größern; dann wurden Rätsel aufgegeben und Geschichten erzählt, und wenn Ilse zuhörte, wie er mit ben Kindern kleine Reime nachsprach und lehrte, dann schwoll ihr bas Herz vor Freude, daß ein solcher Geist so zutraulich mit 15 ber Einfalt verkehren konnte.

Da kam eine Stunde unter den Garben, eine gelehrte Unterredung, welche mit Tacitus ansing und mit einem stummen Bekenntnis der Liebe endigte. Die selige Heiterkeit seines Ungesichts, der bebende Klang seiner Simme hatten den dünnen 20 Schleier zerrissen, der ihr das eigene wogende Gesühl barg. Sie wußte jest, daß sie ihn liebte, heiß und unendlich, und sie ahnte, daß er empsand, wie sie selbst. Der ihr so groß gegenüber stand, er hatte sich zu ihr herabgeneigt; sie hatte seinen warmen Atem, den schnellen Druck seiner Hand gesühlt. Als 25 sie dahinging durch das Feld, strömte ihr die Glut in die Wangen, und was sie umgab, Erde und Himmel, Flur und sonniger Waldessaum, das sloß vor ihr in leuchtende Wolken zusammen.

#### v.

### Der Abichied vom Gute.

Der Berbst war gefommen.

Ise war Braut. Demütig trug sie die unsichtbare Krone, welche nach der Meinung des Hauses und der Nachbarschaft jetzt auf ihrem Haupte saß. Immer noch hatte sie Stunden, wo sie an das Glück kaum glauben konnte. Wenn sie sich früh vom Lager erhob und das Schleisen der ausziehenden Pflüge hörte, oder wenn sie im Keller stand und die Wilcheimer klapperten, war ihr die Zukunst wie ein Traum.

Noch vor dem Winter, ehe die Vorlesungen an der Univer= 10 sität begannen, sollte die Hochzeit sein. Denn der Prosessor hatte slehentlich gegen langen Brautstand Verwahrung eingelegt, und der Landwirt gab ihm Recht.

Es war eine Zeit seliger Unruhe, und es war gut, daß die verständige Sorge um den neuen Haushalt die hohe Empfindung 15 der Verlobten ein wenig zu irdischen Dingen hinabzwang.

Der Professor reiste noch einmal nach der Universitätsstadt. Sein erster Gang war zum Freund. "Bünsche mir Glück," rief er, "vertraue ihr und mir." Der Doktor siel ihm um den Hals und ging ihm in den Tagen seines Ausenthalts nicht den der Seite, er begleitete ihn bei allen Einkäusen und überlegte mit ihm die Einteilung der Zimmer. Gabriel sühlte sich stolz, weil der Prosesson ihm sagte: "Wir bleiben die Alten, thun Sie, was in Ihren Kräften steht, sich meiner Frau nüplich zu machen." Dann kam Herr Hummel, der Hausbessiger, stattete im Namen der Famisie seinen Glückwunsch ab, und erbot sich aus freien Stücken, noch zwei Zimmer seines Hauses, die er entbehren konnte, dem Prosesson zu überlassen.

Unterbes saßen in den Nebenräumen des alten Hauses die Frauen emfig um Truben und Leinwand beschäftigt. Clara war 30 durch den Brautstand der Schwester auf einmal zum erwachsenen Mädchen geworden; sie half und gab guten Rat und erwies sich in

allem brauchbar und verständig. Und Ise rühmte das am Abend gegen den Bater und darauf schlang sie die Arme um seinen Hals und brach in heiße Thränen aus. Dem Bater zuckte der Wund, er antwortete nicht, aber er hielt die Tochter mit beiden Händen seist an seinem Herzen. Auch für diese Trennung traf 5 es sich günstig, daß die letzten Wochen vor dem Abschied übers voll von Arbeit und Zerstreuung waren.

Und noch eine Störung brach herein. Der Landwirt hatte um die Ehre gebeten, und sie war ihm gewährt: auf dem Wege zum Jagdschloß wollte der Fürst anhalten und im alten 10 Hause das Frühstück einnehmen.

"Es ist gut, Isse, daß du noch bei uns bist," sagte der Landwirt.

"Aber man weiß ja gar nicht, wie so ein herr das gewöhnt ist," wandte Ise zwischen Freude und Sorge ein.

"Er bringt doch einen seiner Köche mit, der in der Obersförsterei das Jagdessen zurichtet; der mag helsen; sorge nur dafür, daß er etwas in der Küche sindet."

Am Tage der emsigen Vorbereitung saßen die Kinder, die Mamsell und Arbeiterinnen zwischen hügeln von Waldzweigen 20 und Herbstblumen und wanden Kränze und Festgehänge. "Bersschont nichts," befahl Ise dem alten Gärtner, "er ist unser lieber Landesvater, wir Kleinen bringen ihm unsere Blumen als Steuer dar."

Schon am Abend vor der Jagd hielten der Fourier und der 25 Mundkoch ihren Einzug. Der Fourier bat, die Tasel im Gareten zu decken; dem Fürsten solge die nötige Dienerschaft; bei der übrigen Auswartung könnten die schmucken Hausmädchen helsen; dem Herrn sei das Ländliche gerade recht. Um Worgen der Jagd ritt der Landwirt in seinem besten Staat nach Rossau dhinab, den Fürsten zu empfangen; die Kinder drängten sich um die Fenster der obern Stuben und spähen wie Wegeslagerer nach der Landssträße. Kurz vor Mittag kamen die Wagen den Berg herauf und suhren an der alten Hausthür

vor, der Landwirt und der Oberförster, welche zu beiden Seiten bes fürftlichen Bagens ritten, sprangen von ben Pferben. Fürst stieg mit seinen Begleitern aus und betrat grußend die Schwelle. Ein herr in höherem Mannesalter von mäßiger 5 Größe, einem schmalen feinen Gesicht, bem man noch glaubte, bag er in seiner Jugend den Ruf eines schönen Mannes gehabt hatte, mit zwei klugen Augen, beren Umgebung nur durch zu viele kleine Falten verknittert mar. Ile trat in die Hausflur, der Landwirt stellte in seiner einfachen Beise die Tochter 10 vor, der herr begrüßte Ilse huldreich mit einigen Borten und gönnte dem Professor, der ihm als Bräutigam der Tochter genannt wurde, einen Blid und eine Frage, worauf der Brofeffor vom Oberjägermeifter aufgefordert wurde, am Frühftud Dann schritt ber Fürst sogleich in ben Garten, teilzunehmen. 15 rühmte das Haus und die Landschaft und erinnerte sich, daß er zum erstenmal als vierzehnjähriger Anabe mit feinem Bater diese Gegend besucht habe.

Das Frühstück verlief aus beste, der Fürst that dem Landwirt wohlthuende Fragen, welche sein Interesse an den Zu20 ständen der Landschaft erwiesen. Als er sich vom Tisch erhoben
hatte, trat er an den Prosessor und frug nach Einzelheiten der
Universität, er kannte den Namen des einen und anderen
Kollegen. Durch die sichern Antworten und die gute Haltung
des Gelehrten wurde er veranlaßt, das Gespräch zu verlängern.
25 Er erzählte, daß er selbst ein wenig Sammler sei, antike Münzen und Gräbersunde aus Italien mitgebracht habe, und daß
ihm die Vermehrung seiner Sammlungen viele Freude gemacht.
Und ihm war angenehm, daß der Prosessor bereits von einigem
Bedeutenden darin wußte.

30 Als nun der Fürst mit einer Wendung zum Schlusse den Gelehrten frug, ob er in dieser Gegend heimisch sei, und Felix antwortete, daß ein Zusall ihn hierhergeführt, da flog dem Gelehrten plöhlich der Gedanke durch das Haupt, daß hier eine Gelegenheit sei, die wohl so nicht wiederkehren werde, die höchste

Gewalt bes Landes mit dem Schicksale der verlorenen Sandschrift bekannt zu machen, vielleicht Förderung für weitere Nachforschungen in der Residenz zu gewinnen. Er begann seinen Der Fürst borte mit sichtlicher Spannung zu, führte ihn mahrend angelegener Querfragen weiter von der Gefell= 5 schaft ab, und war fo gang bei ber Sache, daß er darüber, wie es schien, die Jagd vergaß. Der Oberjägermeister wenig= ftens fah oft nach ber Uhr und fagte bem Gutsherrn Berbind= liches über das Interesse, welches der herr an seinem Schwieger= sohn nehme. Endlich schloß der Fürst die Unterhaltung: "Ich 10 banke Ihnen für Ihre Mitteilung, ich würdige das Bertrauen, welches Sie mir damit erweisen; tann ich Ihnen darin selbst nüblich sein, so wenden Sie sich direkt an mich: führt Sie ber Beg einmal in meine Rabe, so lassen Sie mich das wissen, ich werde mich freuen, Sie wieder zu feben."

Als der Fürst durch die Hausflur nach dem Wagen schritt. blieb er einen Augenblick stehen und sah sich um, der Oberjägermeister gab dem Landwirt schnell einen Wint, Ise murde gerufen und verneigte sich wieder und der Kürst dankte ihr in Rurze für die gastliche Aufnahme. Ehe die Wagen zwischen 20 ben Hofgebäuden verschwanden, sah der Fürst sich noch einmal nach dem Hause um. Alles war zufrieden und freute sich der Buld, welche mit gutem Unftand erwiesen und empfangen war. Ile rühmte die Leute des Fürsten, die ihr alles so bequem gemacht, dem Professor hatten die gescheiten Fragen des herrn 25 sehr wohl gefallen, und als der Landwirt am späten Abend zurudfehrte, erzählte auch er, wie gut die Jagd verlaufen, und daß der Fürst ihm noch Freundliches gesagt und vor allen Leuten zu seinem Schwiegersohn Glud gewünscht habe.

¢

ij

į

5

Y.

بشأه

Ó

T

ŧ.

Der lette Tag tam, den die Jungfrau im Hause bes Baters 20 Sie ging mit Schwester Clara hinab in das Dorf, sie kehrte in jedem Sause ein und übergab die Armen und Rranten der Schwester. Dann faß sie lange bei dem Berrn Pfarrer in der Studierftube; der alte Mann hielt fein liebes

Rind an ben Sänden fest und wollte sie nicht fortlaffen. der Trennung schenkte er ihr die alte Bibel, in welcher seine Frau gelesen hatte. "Ich wollte sie mit mir nehmen in die lette Behaufung," sagte er, "aber sie ist besser aufgehoben in 5 Ihren Sanden." Als Ilje gurudtam, feste fie fich in ihrer Stube nieder, und die Magde und Arbeiterinnen bes Gutes traten eine nach der andern ein; von jeder nahm sie unter vier Augen Abschied, sie sprach noch einmal über das, was jeder auf bem Bergen lag, gab Troft und guten Rat, ein fleines Un= 10 benten aus ihrer Sabe, und zulett einen guten Spruch, wie er auf das Leben paßte. Um Abend faß fie zwischen dem Bater und dem geliebten Mann: der Lehrer hatte den Kindern einige Berfe eingelernt, Clara brachte den Brautkranz, und der kleine Bruder erichien als Genius, aber als der Genius feinen Spruch 15 sagen sollte, fing er an zu schluchzen, verbarg seinen Ropf in Alfes Schoß und war gar nicht wieder zu beruhigen.

Bur Gutenachtzeit, als sich alles entfernt hatte, saß Alse noch einmal auf ihrem Stuhl in der Bohnstube, und als der Bater ausbrach, reichte sie ihm den Leuchter. Der Bater setzte ihn wieder hin und ging auf und ab, ohne zu sprechen. Endlich begann er: "Deine Stube bleibt für dich unverändert, und wenn du zu uns zurücksehrst, sollst du alles so sinden, wie du es verlassen. Dem Gute bist du nicht zu ersetzen, nicht den Geschwistern, auch nicht deinem Bater. Ich gebe dich hin mit Schmerzen in ein Leben, das uns beiden unbekannt ist. Gute Nacht, mein braves Kind, des himmels Segen über dich. Gott behüte dir dein ehrliches herz. Sei tapser, Isse, das Leben ist schwer." Er zog sie an sich und sie weinte still an seinem Herzen.

Die Morgensonne des nächsten Tages schien durch die Fenster der alten Holzkirche auf die Stätte vor dem Altar. Wieder umsäumte sie Isses Haupt wie mit überirdischem Glanz, und verklärte das glückliche Antlit des Mannes, in dessen hand der alte Pfarrer die Hand seines Lieblings legte. Die Kinder des Hauses und die Arbeiterinnen des Gutes streuten Blumen. Über den letzten Schmuck des Gartens schritt Isse mit Kranz und Schleier, das Auge zur Höhe gerichtet. Aus den Armen des Baters und der Geschwister hob der Gatte sie in den Wagen. Noch ein Hoch der Gutsleute, noch ein Blick nach 5 dem Baterhause, und Isse saßte die Hand des Gatten und hielt sich an ihm sest.

### ÙΙ.

### Die erften Grufe der Stadt.

3m Stadtwald fiel das Laub vor die Füße ber Spazier= ganger, Alse stand am Fenster und bachte an die Beimat. 3m Nebenzimmer faß der Gatte über seiner Arbeit; nur das Anit= 10 tern der Blätter, welche er umschlug, drang durch die Thür, und bazwischen aus der nahen Rüche ein Rlappern der Teller. Sehr ichon war die Wohnung, aber enge eingehegt; zur Seite die schmale Strake, dahinter das Rachbarhaus mit vielen neugierigen Fenstern, auch nach dem Walde der Horizont verbaut 15 durch grave Stämme und ragende Afte. Und aus der Ferne tonte bom Morgen bis jum Abend bas Summen, Raffeln und Rufen der thätigen Stadt in das Ohr, von der Sohe die Klänge eines Flügels, vom Bürgersteig ohne Aufhören die Tritte der Borübergebenden; Wagen rollten beran, laute Stim= 20 men gankten. Und wie lange man aus bem Fenfter ichaute, immer neue Menfchen und unbefannte Gesichter, viele icone Herrschaften und wieder fehr ärmliche Leute. Alles fremd und talt und in endlosem Getummel! Ile ftand in ihrer Wohnung . wie auf einem winzigen Giland in sturmbewegtem Meere, und 25 ihr wurde bange vor dem fremden Leben.

Ise trat, für die ersten Besuche gerüstet, in das Arbeitszimmer des Gatten. "Sieh mich an," sagte sie, "bin ich so recht?"

"Alles in Ordnung," rief der Professor, frohlich seine Frau musternd. Aber es war gut, daß auch ohne seine Silse alles in Ordnung war, denn in Toiletten war des Brofessors fritischer Blid von zweifelhaftem Wert.

"Jest fängt für mich ein neues Spiel an," fuhr Ilse fort, "wie es zu Hause die Kinder geübt. Ich soll bei beinen Freunden anklopfen und rufen: "Holla, holla!" und wenn die fremden Frauen fragen: wer ist da? dann werde ich antworten. wie's im Spiel geht: "Ein fremdes Bettelweib." - "Bas will 10 sie denn?" - "Für mich ein Stücklein Brot, für meinen Mann 'nen Ruk, weil er mit mir bitten muk."

"Nun, was die Kiisse betrifft, welche ich den Frauen der Rollegen austeilen foll," versette der Brofessor, in die Sand= schuhe fahrend, "so wäre ich dir im ganzen verbunden, wenn 15 du das Geschäft übernähmst."

"Ja, ihr Männer seid darin fehr ftreng," sagte Ilfe, "auch mein Frangchen weigerte sich immer, das Spiel zu spielen, weil er den dummen Mädeln keinen Ruß geben wollte. - Ach, wenn ich dir nur keine Unehre mache!"

Sie fuhren durch die Stragen. Der Professor erzählte seiner 20 Frau auf dem Wege von Person und gelehrtem Wesen bes Rollegen, zu dem sie gerade fuhren. "Zuerst zu lieben Men= ichen," fagte er, "ber jest kommt, ist Professor Rafchte, unser Philosoph, und mir ein werter Freund. 3ch hoffe, seine Frau 25 wird bir gefallen."

"Ift er fehr berühmt?" frug Ile und legte die Sand auf das pochende Herz.

Sie hielten am äußersten Ende ber Borftadt vor einem niedrigen Sause: Gabriel eilte in den Sausflur, den Befuch 30 anzukundigen. Da er die Ruche leer fand, klopfte er an die Stubenthur und öffnete endlich, in ben Brauchen bes Saufes erfahren, den Eingang zum Sofe. "Berr und Frau Professor find im Garten."

Durch den engen Sof traten die Besuchenden in einen

Gemüsegarten, bessen Luft ber Hauswirt seinem Mieter gur vorsichtigen und schonenden Mitbenutung eingeräumt hatte. Unter der Mittagsonne bes Herbsttages schritt ein Chepaar die geraden Bege entlang. Die Frau trug ein fleines Kind auf bem Arme, der Mann hielt ein Buch in der Sand, aus dem 5 er im Geben feiner Begleiterin vorlas. Um aber auch feine andere zur Zeit wenig beschäftigte Körperseite für die Kamilie zu verwerten, hatte der Professor die Deichsel eines Kinderwagens an den Bund seiner Beinkleider befestigt und fuhr auf solche Beise ein zweites Kind hinter sich ber. Die Bandelnden kehrten 10 den Gaften den Ruden zu und bewegten sich langfam, hörend und vorlesend, tragend und fahrend abwärts.

"Ein Rusammenstoß in dem engen Bege ift nicht munschenswert," fagte Felix, "wir muffen warten, bis fie um das Biered lenken, und und das Gesicht zukehren." Es dauerte eine gute 15 Beile, bevor der Zug die Hindernisse der Reise überwand, denn ber Professor blieb im Gifer bes Lesens zuweilen fteben und erklärte etwas, wie aus feinen Sandbewegungen zu erkennen Reugierig betrachtete Ilje das Aussehen der seltsamen Spazierganger. Die Frau war bleich und zart; man sah ihr 20 an, daß sie vor furzem das Rrankenlager verlassen hatte; ihm hing um ein edelgeformtes, geiftvolles Angeficht langes bunkeles Haar, auf dem der graue Reif lag. Schon waren sie dicht an die Gafte gekommen, da erst wandte die Frau die Augen von bem Gatten ab und erblidte ben Befuch.

"Belche Freude!" rief der Philosoph, und fentte fein Buch in die große Rocktasche. "Guten Morgen, Kollege. Ha, da ist ja unsere liebe Frau Brofessorin. Frau, binde mir den Bagen ab, die Familienbande hemmen." - Das Ablösen dauerte einige Reit, da die Hausfrau die Hände nicht frei hatte und Professor 30 Raschke keineswegs still hielt, sondern vorwärts strebte und bereits die Sände des Rollegen und der neuen Professorin in feinen beiben Sanden festhielt. "Rommen Sie in das Saus, Sie liebe Gafte," rief er und ging, während Felix feine Frau

der Professorin zuführte, mit großen Schritten voran. Darüber vergaß er seinen Kinderwagen, den Ilse über die Schwelle hob und in die hausflur rollte. Dort nahm fie das verlassene Rind aus den Betten, die beiden Frauen traten, jede ein kleines Werk ber Weltweisheit auf dem Arme, in das Rimmer und fagten dabei einander die ersten freundlichen Worte, während das Kleine auf Ilses Arm seine Windmühle schwenkte und das jüngste gelehrte Kind auf dem Arme der Mutter zu schreien Unterdes fuhr Kollege Raschste abräumend in der 10 Stube umber, entfernte Bucher und Papiere vom Sofa, rudte ein ausgebleichtes Sofakissen durch kräftigen Schlag in seine Form, daß der Staub herausfuhr, und bat eifrig: "Nehmen Aber wie? Sie bemühen sich felbst mit diesem Sie Blak. Ist's der Säugling, so tann ich's Ihrem schönen Kubus. 15 Kleide nicht empfehlen. Doch, es ist das andere, das giebt bessere Garantien," . verbesserte er sich felbst. Unterdes besestigte sich die Gesellschaft auf den Sitzen. Ilse spielte mit dem Rinde auf ihrem Schofe, mahrend Frau Rajchte auf einen Augenblick verschwand und ohne den schreienden Säugling zurückfam. Sie 20 faß schüchtern ba, aber fie that mit leifer Stimme wohlthuende Fragen.

Der Aufbruch des Besuches wurde durch den Pupus beschleunigt, der in der Nebenstube recht jämmersich zu schreien begann.
"Sie wollen schon fort," klagte der Philosoph gegen Ise, "dieser
25 Besuch kann nicht gerechnet werden. Sie gefallen mir sehr, Sie
haben ein klares Auge, und ich merke, Sie haben ein freundliches Gemüt, und das ist alles. Im Kopse einen guten
Spiegel, der die Bilder der Welt voll und rein zurücktrahlt,
und im Herzen eine dauerhafte Flamme, welche andern von
ihrer Wärme abgiebt. Wer das hat, dem kann's nicht sehsen,
selbst wenn ihm das Schickal auserlegt, Frau eines Stubengelehrten zu sein, wie Sie sind und diese arme Mutter von fünf
Schreihälsen." Und wieder strich er bestissen umher, holte einen
alten Hut aus dem Winkel und hielt ihn der Frau Kollega

hin. Ise lachte. "Ja so," rief er, "es ist ein Herrenhut, er gehört dem Gatten." — "Auch ich bin versehen," entschuldigte sich der Prosesson. "Dann also ist es mein eigener," entschied Raschte, setzte den Hut entschlossen auf und schritt zur Thür hinaus, die Gäste an den Wagen zu begleiten.

Ilse saß im Wagen eine Beile stumm vor Erstaunen : "Jett habe ich Mut, Felix."

"Nicht alle antworten so auf die erste Begrüßung," erwiderte der Prosessor. "Der jetzt kommt, ist mein nächster Kollege Struvelius, er lehrt wie ich Griechisch und Latein, gehört nicht 10 zu meinen nähern Bekannten, ist aber ein tüchtiger Gesehrter."

Diesmal war es ein Haus der Stadt, die Einrichtung des Quartiers ein wenig ältlicher, als in Ises neuer Wohnung. Diese Frau Professorin trug ein schwarzseidenes Kleid und saß vor einem Schreibtisch, der mit Büchern und Papieren bedeckt 15 war. Zarte Dame in mittleren Jahren, mit einem kleinen, aber gescheiten Gesicht und einer seltenen Frisur. Denn ihr kurzes Haar war hinter die Ohren in eine große, eingerolkte Locke gekämmt, was ihr eine gewisse Ühnlichkeit mit Sappho oder Korinna gab, soweit nämlich ein Bergleich mit dem keines wegs hinreichend ermittelten Haarwuchs der beiden antiken Damen gestattet ist. Frau Professor Struvelius erhob sich langsam und begrüßte die Eintretenden mit steiser Haltung. Sie sprach gegen Ise ihre Freude aus und wandte sich dann sogleich an den Prosessor. "Ich habe heut' das Wert des Kollegen Raschte 25 angesangen und bewundere den Tiessinn des Wannes."

"Alles was er schreibt ist erfreulich," versetzte der Prosessor, "weil bei allem ein ganzer und reiner Wensch sichtbar wird."

"Den Bordersat und Nachsatz gebe ich sür diesen Kollegen zu, gegen die Berallgemeinerung des Satzes möchte ich bemerken, 30 daß manches Epoche machende Werk keine hohe Berechtigung haben würde, wenn ein ganzer Mann dazu gehört, um ein gutes Buch zu schreiben."

Ise sah scheu auf die gelehrte Frau, welche ihrem Manne zu widersprechen wagte.

Die Seitenthür öffnete sich, Professor Struvelius trat ein mit zerstreutem Blick, scharfer Nase, schmalen Lippen, leider auch mit ungewöhnlichem Hauptschmuck. Denn sein Haar stand so struvelig über den Schläsen, daß die Annahme wohl berechtigt war, diese Kopstracht sei alter Familienbesit, eine Erdperrück, welche in früheren naseweisen Jahrhunderten seinem Geschlecht den Namen zugezogen hatte. Er verbeugte sich ein wenig, schob einen Stuhl heran und setzte sich stumm nieder; wahrscheinlich arbeitete er in Gedanken an seinem griechischen Schristzosselles rührig sort. Ise litt unter der Überzeugung, daß ihm der Besuch eine ungelegene Störung sei und daß seine Frau sich unendlich tief herablasse, wenn sie ihr eine Anrede gönnte. "Sind Sie musstalisch?" examinierte Frau Struvelius.

"Ich darf taum fagen ja," erwiederte Isfe.

"Das freut mich," rief die Wirtin, rückte sich ihr gegenüber und musterte sie mit scharsem Blick. "Wie ich Sie mir denke, dürsen Sie nicht musikalisch sein. Diese Kunst macht uns weich und zieht nur zu häusig gebrochene Existenzen."

Felig bemühte sich noch ohne sonderlichen Ersolg, den Professor zur Teilnahme an der Unterhaltung heranzuziehen; bald ershoben sich die Besuchenden. Beim Abschiede streckte Frau Prosessor Struvelius die untere Hälfte des Armes rechtwinklig nach Isse aus und sagte mit seierlichem Händebruck: "Werden Sie heimisch bei und." Und die Anrede ihres Gatten: "Ich habe die Ehre, 25 mich zu empsehlen," wurde durch die zuklappende Thür entzwei geschnitten.

"Bas fagft bu jest?" frug ber Brofeffor im Bagen.

"Ach, Felix, ich bin recht klein geworden, mein Mut ist dabin, ich möchte am liebsten nach Hause sahren."

30 "Sei ruhig," tröstete der Gatte, "du fährst heut' auf dem Jahrmarkt umher und siehst über viese aufgeschlagene Tische. Bas dir nicht gefällt, brauchst du nicht zu kaufen. Der nächste Besuch gilt unserm Historiker, einem würdigen Mann, der zu den guten Geistern unserer Universität gehört. Auch seine 35 Tochter ist eine liebenswürdige junge Dame."

Ein Diener öffnete den Borfaal und führte in das Empfang= zimmer. An der Wand hingen einige gute Lanbschaften; ein Flügel, ein zierlicher Blumentisch, die feltenen Pflanzen wohl geordnet und gepflegt. Die Tochter trat eilig herein, eine feine Gestalt mit zwei schönen dunklen Augen, ihr folgte ein stattlicher 5 herr von vornehmer haltung, der fast aussah wie ein hober Beamter, nur feine lebhafte Beife zu fprechen ließ den Gelehrten erkennen. Dit wohlthuender Herzlichkeit wurde Ile aufgenommen. Der alte Berr setzte fich neben sie, begann eine zwangloje Unterhaltung und Alfe fühlte sich bald behaglich wie ro bei guten Befannten.

So rollte ein Besuch nach dem andern ab. Da war der Rektor, Mediziner, ein behaglicher Beltmann in glänzender Einrichtung, seine Gattin eine runde bewegliche Frau mit zwei herausfordernden Augen; dann der große theologische Ronsisto= 15 rialrat, ein langer hagerer Herr mit süklichem Lächeln, auch bei seiner Gattin alles in übergroßen Berhältniffen, Rase, Mund und Freundlichkeit. Der lette war der Mineraloge, ein junger, gewandter Mann mit einer fehr niedlichen Frau, auch erft feit wenigen Monaten verheiratet.

Nach ber Heimfahrt trat Ilse in das Zimmer des Gatten, ber bereits an seiner Arbeit saß. "Dulde mich heute bei bir, Felix, mir summt der Kopf von all den Menschen, welche eingezogen find. Das war für mich viel Neues an einem Tage, und viele Freundlichkeit von so gelehrten und vornehmen 25 Und wenn ich mir denke, daß diese vielen klugen Leute mich aufmerksam und gut behandeln, nur meines Haus= herrn wegen, so weiß ich nicht, wie ich dir danken soll. Jest also bin ich unter die neuen Menschen aufgenommen und ich barf bitten : Mein Eingang fei gefegnet."

Der Gatte reichte ihr die Sand und zog fie an sich. faßte sein Saupt mit ihren Sanden und neigte sich darüber.

#### VII.

# Der professorenball.

Um diese Zeit siel der große Prosessoral, das einzige Fest des Jahres, welches sämtlichen Familien der Universität Gele= genheit gab, in fröhlicher Geselligkeit zusammenzutressen. Auch Studenten und andere Bekannte wurden geladen, der Ball war in der Stadt wohl angesehen und die Einladungen begehrt.

Ein akademischer Tanz ist etwas ganz Anderes als ein ge= wöhnlicher Ball. Denn außer allen guten Eigenschaften eines distinguierten Balles erweist er noch drei Borzüge deutscher Wiffenschaft: Fleiß, Freiheit und Gleichgültigkeit; Fleiß im 10 Tangen, auch bei den herren; Freiheit in anmutigem Berkehr zwischen jung und alt, und Gleichgültigkeit gegen Uniformen und lacierte Tanzstiefel. Zwar die Jugend hat auch hier im ganzen einen weltbürgerlichen Charafter, denn dieselben Tanz= weisen, Roben, Sträuße und Berbeugungen, grußende Augen 15 und gerötete Bäckten mag man bei taufend ähnlichen Festen von der Newa bis nach Californien erblicken. Unter den Tänzern waren neben einigen Offizieren und der Blüte städtischer Jugend, bem gewöhnlichen Ballgut, hie und da junge Gelehrtengesichter zu sehen, hager und bleich, umflossen von schlichtem Saar, 20 welches mehr geeignet war, sinnig auf die Bücher hinabzuhängen, als im Tanz durch den Saal zu schweisen. Bas aber diesem Kest seinen Wert gab, war gar nicht die Jugend, sondern herren und Frauen in gesetten Jahren. Unter den älteren Herren mit grauem Haar und fröhlichem Antlit, welche in 25 Gruppen zusammenstanden, oder behaglich zwischen den Damen umbertrieben, viele bedeutende Röpfe, feine ausgearbeitete Züge, ein frisches, lebendiges, unterhaltsames Wefen. Und unter ben Frauen nicht wenige, die sonst das ganze Jahr geräuschlos awischen dem Arbeitszimmer des Gatten und der Kinderstube 30 einherschwebten, und die sich jest im ungewohnten Staatstleid

bem Kerzenglanz ausgesetzt sahen, ebenso schüchtern und verschämt, wie sie vor langer Zeit als Mädchen gewesen waren.

Als Alse am Arm des Professors durch den Saal schritt, sab fie, daß die Augen vieler sich neugierig auf sie richteten, und hobe Rote ftieg ihr in die Bangen. Der Professor führte fie 5 ber Frau des Kollegen Günther zu, welche mit Ise verabredet hatte, daß sie am Abende zusammenhalten wollten, und Alse war froh, als fie auf einem ber erhöhten Site neben ber muntern Frau Plat gefunden hatte, und sie magte im Anfange nur schüchtern um sich zu bliden. Aber ber Schmuck bes Saales, 10 die vielen stattlichen Menschen, welche suchend, plaudernd, grüßend ben großen Raum füllten, dazwischen die ersten Klänge ber Ouverture gaben ihr bald eine gehobene Stimmung. Sie ge= traute sich weiter umzuschauen und nach ihren Bekannten zu hahen, vor allem nach dem lieben Manne. Gie fah ihn un= 15 weit der einen Saalthur steben inmitten seiner Freunde und Benossen, ragend an haupt und Gliebern. Aber zu Alse kamen die Bekannten des Gatten; der Doktor kam und lachte fie aus, weil sie vorher große Sorge gehabt, wie man in dem Gewirr fremder Menschen einander finden werde; auch der Mineraloge 20 kam und erklärte seine Absicht, sie um einen Tanz zu ersuchen. Doch Alse machte ihm dagegen ernste Borstellungen: "Bitte, thun Sie das nicht, ich bin in den neuen städtischen Tänzen nicht sicher, und Sie möchten mit mir nicht aut bestehen. wollen wir einen Grundsatz daraus machen und ich werde gar 25 nicht tanzen. Aber das ist auch nicht nötig, denn mir ist sehr festlich zu Mut, und ich freue mich von herzen über all die schmucken Leute." Bald traten Fremde beran, ließen sich ihr porftellen, und sie erlangte ichnell größere Gewandtheit Tanze abzuschlagen. Darauf führte auch der Historiter seine Tochter zu 30 ihr, der würdige herr sprach längere Zeit mit Ile und fette sich endlich sogar neben sie, und Alfe fühlte freudig, daß darin eine Auszeichnung lag. Endlich wagte fie fich felbst einige Schritte von ihrem Blat, um Frau Brofessor Raschke zu sich zu

Und es dauerte nicht lange, so bildete sie mit den Bekannten eine hübsche kleine Gesellschaft; die niedliche Frau Günther machte allerliebste Scherze und erklärte ihr fremde Da= men und Herren. Auch die Frau Rektorin kam herbei und 5 fagte, sie muffe sich zu ihnen setzen, weil sie merke, daß es bei ihnen so luftig bergebe; und die Magnificenz warf ihre Augen wie Leuchtfugeln hin und her und zog einen Herrn nach dem anbern zu ber Gruppe; und wer ber Magnificenz Hochachtung bewies, der begrüßte auch die neue Frau Kollegin. 10 in ihrer Nabe ein Rommen und Geben wie auf einem Sahr= markt, und Ile und die Magnificenz fagen da wie zwei Nachbarfterne, von benen einer ben Glang bes andern vermehrt. Alles war gut und schön, Ilse war seelenvergnügt und es fand in ihrer Nähe nur etwas mehr freundschaftliches Sändeschütteln 15 statt, als sich im ganzen mit der Feierlichkeit eines Balles ver= trägt. Und als Felix auch einmal herzutrat und sie fragend ansah, da drückte sie ihm leise die Kingerspite und lachte ihn so gludlich an, daß er feiner weitern Antwort bedurfte.

Nach altem Brauch wurde der Ball in seiner Witte durch ein gemeinschaftliches Abendessen unterbrochen. Bürdige Prosessoren waren schon einige Zeit vorher im Nebenzimmer spähend um gedeckte Tische gewandelt, hatten vorsorglich Zettel gelegt und mit wohlgekräuselten Kellnern eine Beinlieserung verabredet. Endlich lagerte sich die Gesellschaft, nach Familien geordnet, um 25 die Taseln.

Bährend der Tasel brachte Magnisicus den ersten Toast auf die akademische Geselligkeit aus, und ein Kollege nach dem andern schlug an das Glas. Bie zierlich und geistreich wußten sie leben zu lassen; sie hielten ihre Frackschöße und blickten kalt= blütig in die Runde, und gedachten in herrlichen Borten der Gäste, der Frauen und der übrigen Menscheit. Als die Pfropfen des Champagners knallten, wurde die Beredtsamkeit über= mächtig, und es schlugen sogar zwei Prosessoren zu gleicher Zeit an die Gläser. Da erhob sich noch einmal der Prosessor

Geschichte, und alles wurde still. Er begrüßte die neuen Mitglieder der Universität, die Frauen und Wänner, und Isse merkte, daß dieser Gruß auch auf sie selbst gehe, und sah auf ihren Teller herab. Aber sie erschrak, als er immer persönlicher wurde und zulest gar ihren Namen saut in den Saal rief, 5 und den der Mineralogin, welche auf der andern Seite ihres Felix saß. Die Gläser klangen, ein Tusch wurde geblasen, viele Kollegen und einige Frauen erhoben sich und zogen mit ihren Gläsern heran. Es entstand hinter den Stühlen eine kleine Volsterwanderung, und Isse und die Mineralogin mußten ohne 10 Aushören anstoßen, danken und sich verneigen.

Die Gefellschaft erhob sich, und jest erst begann die rechte Reftfreude. Denn auch die Professoren wurden regsam und gedachten ihrer alten Tüchtigkeit. Und ber Saal erhielt ein verändertes Aussehn, denn jest drehten sich auch ehrwürdige Herren 15 mit ihren eigenen Frauen im Kreise. Ach, es war für Ilse ein herziger und rührender Unblid! Mancher alte Frad und bequeme Beaftiefel bewegte sich im Takte. Die herren tangten entschlossen mit allerlei Schleifung des Fußes und fühner Bewegung der Kniee in dem Stil ihrer Jugendzeit, und mit bem 20 Gefühl, daß sie ihre Runft auch noch verftanden. Einige der Frauen hingen schüchtern in den Armen der Tänzer, manche auch etwas schwerfällig; andern aber sah man an, wie gut sie bas Regiment im Sause führten, denn wenn die Wissenschaft des Gemahls nicht gang ausreichte, wußten sie ihn burch ein 25 fräftiges herumschwingen im Rreise fortzutreiben.

Lustiger wurde das Getümmel, alle Nachbarinnen Issens waren durch den Taumel ergriffen und tanzten Walzer; Isse stand unweit einer Säule und sah in das bunte Treiben herab.

Nach der Heimfahrt hörte Isse im Traum noch lange die 30 Tanzmusik und sah fremde Männer und Frauen an ihr Lager kommen, und sie lachte und wunderte sich über die närrischen Leute, die sich gerade eine Zeit aussuchten, wo sie im Bette lag ohne ihr schönes Kleid und den Kächer. Aber in diese frohe

Betrachtung fuhr die heimliche Sorge, daß sie ihrem Felix von all diesen Besuchen nichts sagen dürfe. Und da sie leise über solchen Zwang seufzte, schwebte der Traum zurück nach der elsens beinenen Pforte, aus welcher er herangezogen war, und ein 5 fester Schlummer löste ihr die Glieder.

### VIII.

## Eine frage der Refideng.

Hinter der Scheuer eines Bauerhofes saß eine junge Dame auf dem Rasen und band Wiesenblumen zu einem dicken Strauß; ein Knäuel blauer Bolle rollte in ihren Schoß, so oft sie ein neues Büschel Blumen einfügte. Auf der Wiese vor ihr lief ein 10 junger Herr geschäftig durch das tiese Graß, suchte die Blüten zusammen und legte sie nach den Farben geordnet vor die Strauß-winderin. Daß der Jüngling und daß Fräulein Geschwister waren, ließ ein start ausgeprägter Familienzug ihres Angesichts erkennen, und das gewählte Promenadentseid machte jedem zweisselso, daß beide nicht unter Klee und Kamillen des Grundes ausgeblüht waren, auch wer nicht durch eine Lücke zwischen den Scheuern sah, wie sich auf der andern Seite Pferdeköpse und die Tressenhüte ihrer Dienerschaft bewegten.

"Du bringst den Strauß nicht zustande, Siddy," sagte der 20 junge Herr zweiselnd zu dem Fräusein, als dieses ungeschickt an dem zerrissenen Wollsaden knüpfte.

"Benn nur der Faden besser hielte," rief die Emsige, "mach' mir den Knoten." Es erwies sich, daß der junge Herr damit auch nicht leicht zustande kam. "Gieb acht, Benno, wie schön 25 der Strauß wird, das ist meine Kunst."

"Es ist ja alles viel zu loder," wandte der junge Herr ein. "Fürs erste Mal ist's gut genug," versetzte Siddy. "Da, schau' meine Hände an, und wie sie riechen." Sie zeigte die blauen Spitzen der kleinen Finger, hielt sie ihm an das Gesicht,

5

10

und als er gutmütig daran roch, gab sie ihm einen kleinen Nasenstüber. "Bon den roten Blumen habe ich genug," suhr sie, wieder über dem Strauße, sort, "jest kommen nur weiße im Kreise herum."

"Bas für weiße?"

"Ja wer die Namen wüßte," versette Siddy bedenklich, "ich meine Margueriten. Bie nennen Sie diese weiße Blume?" frug sie nach rückwärts gewandt die Bäuerin, welche respektivoll einige Schritt hinter dem beschäftigten Paare stand und mit vergnügtem Lächeln dem Treiben der beiden zusah.

"Wir nennen fie Ganfeblume," fagte die Bäuerin.

"Ah, richtig," rief Siddy, "aber lange Stiele, Benno."

"Sie haben aber gar keine langen Stiele," klagte dieser und trug herzu, was er in der Nähe abrupsen konnte.

"Jett ist der Strauß sertig," rief Siddy fröhlich, "ich schlage 15 ein Tuch darum, wir nehmen ihn in den Wagen, und ich setze ihn auf meinen Schreibtisch."

Benno lachte: "Er sieht aus wie eine Keule, du kannst ihn heut' Abend im Ballet den Wilden borgen."

"Er ist doch besser als die flachen Teller, die man nicht ein= 20 mal ins Basser setzen darf," antwortete die Schwester aufsprin= gend. "Borwärts, wir tragen ihn zum Brunnen."

Sie eisten, von der Bäuerin gefolgt, nach dem Hose. Benno ergriff einen Eimer und trug ihn nach der Kumpe. "Ich will pumpen," rief Siddy; sie saßte den Schwengel und versuchte zu 25 drücken, aber es gelang ihr schlecht, nur einzelne Tropsen rannen in den Eimer. Benno tadelte: "Du bist ungeschickt, laß mich daran." Jest trat er an das Holz, und Siddy saßte den Eimer; er drückte krästig und der Strahl suhr über den Eimer auf die Hände und das Kleid der Prinzessin. Sie stieß einen leisen Schrei aus, ließ den Eimer sallen, und beide lachten saut. "Du hast mich schön zugerichtet, unartiger Bonbon," rief Siddy. "Ei, das thut nichts, Mutter," tröstete sie die Bäuerin, welche hers zulief und erschrocken die Hände zusammenschlug. "Du, mir

fällt etwas ein, ich ziehe mir den Rock unserer Dame Marguerite an, und du einen Kittel ihres Mannes."

"Wenn nur alles gut abläuft," wandte Benno bedenklich ein.

5 "Es sieht uns ja niemand," überredete Siddy. "Mütterschen," schmeichelte sie der Bäuerin, "kommt in eure Kammer und helft mir beim Anziehen." Die jungen Herrschaften erzgriffen die Hände der Frau und zogen sie in das Haus. Benno legte im Hausssur seinen Sommerrod ab, besah mihtraussch den neuen Kittel, welchen eine stämmige Magd zutrug, und suhr mit ihrer Hilfe hinein. Der zierliche Bauerbursch setzte sich gebuldig auf eine Bank, seine Gefährtin zu erwarten, und benützte die Muße, einen Schleisstein zu drehen und neugierig die Fingersspitz ein wenig daran zu halten. Während dieser Untersuchung sühlte er einen Schlag auf den Kücken, und sah erstaunt eine kleine Bäuerin in blauem Rock und schwarzer Jack, die landessübliche Müße auf dem Kopf, hinter sich stehen. "Wie gefalle ich dir?" frug Siddy die Arme in einander legend.

"Allerliebst," rief Benno überrascht, "ich hätte nicht gedacht, 20 daß ich eine so hübsche Schwester habe." Siddy machte einen bäurischen Kniz. "Wo hast du bis heut' die Augen gehabt, du thörichter Bonbon? — Und jetzt helsen wir in der Wirtschaft."

Sie drangen in die Stube, trugen zusammen eine kleine Bank heraus und setzen sie in den Grasgarten unter einen Apfelbaum, dann flogen sie nach Tellern und Löffeln zurück; die Bäuerin und die Magd brachten den Tisch, einen großen Milchnapf und Schwarzbrot. Siddh suhr behende umher; deckte die Serviette über, strich sie eifrig zurecht und setzte die buntbemalten Tonteller auf. "Sieh dies an," slüsterte Benno und wies betrübt auf die abgenutzten Blechlöffel.

"Bir waschen sie noch einmal ab und trodnen sie mit grünen Blättern," riet die Schwester. Bieber liefen sie mit den Löfseln zu dem Brunnen und rieben frästig mit Blättern daran, aber sie vermochten keinen weißen Glanz hervorzubringen. "Es

15

30

ift ihre Art fo," tröftete Benno, "das gehört mit zum länd= lichen Kest."

Der Tisch war gebeckt, Sibby rückte an den Schemeln und wischte mit ihrem Battistuch herum. "Du bist der Erbprinz," sagte Sibby, "du mußt auf die Bank und wir andern zu deinen Seiten. Das Schwarzbrot muß zerkrümelt werden, das kann sich jeder selbst machen. Der Zucker sehlt, es kommt nicht darauf an." Sie saßen erwartungsvoll vor dem Wilchnapf und klapperten im Takt mit den Lösseln.

Da störte ein eiliger Tritt, ein Lakai erschien auf einen Augen- 10 blid an der Gartenthür: "Der durchlauchtigste Herr kommt geritten," rief er.

Alle beibe standen still, die Löffel sanken ins Gras. "Wir sind verraten," rief Siddy erbleichend. "Du nimmst alles auf dich. Benno."

"Ich möchte wohl," versetzte dieser kleinlaut, "ich habe nur zum Erfinden niemals Geschick gehabt."

Bor dem Hofe stieg der Fürst mit Hilse des Stallmeisters ab, der Lakai eilte voran, die Psorte zu öffnen; langsam nahte das Schickal. Der Fürst trat in den Garten und sein scharfer 20 Blick slog über die jungen Herrschaften, welche steif auf ihrem Platz stehen blieben und sich vor ihm verneigten. Ein spötztisches Lächeln zuckte um seinen Mund, als er die Zurüstunz gen des Tisches sah. "Wer von euch hat den ländlichen Carzneval arrangiert?" frug er. Beide schwiegen. "Antworte, 25 Benno," wandte er sich sinster an den jungen Herrn im blauen Kittel.

"Siddy und ich wollten einmal auf einer Biese sitzen, bevor die Schwester unser Land verläßt. Ich habe aus Ungeschick die Schwester mit Basser beschüttet, sie mußte sich umziehen."

"Wo ift dein Fräulein, Sidonie?" frug er die Tochter.

"Ich bat sie, auf bas nahe Gut ihrer Tante zu fahren, und mich in einer Stunde von hier abzuholen," versetzte Prinzessin Sidonie. "Sie hat nicht gut gethan, meine Befehle zu vergessen, um die deinen zu ersüllen, und sie hat ihre Pflicht verletzt, als sie die Prinzessin einem solchen Abenteuer überließ. Es ziemt nicht, daß Prinzessinnen allein und verkleidet in Dorfhäusern ein= 5 kehren."

Die Prinzessin preßte die Lippen zusammen. "Wein gnäsbigster Herr und Bater möge verzeihen, ich war nicht allein; ich hatte den besten Schützer bei mir, den eine Fürstin unseres Hauses haben kann, und der war Ew. Hoheit Sohn, mein ers lauchter Bruder."

Der Fürst trat einen Schritt näher und sah ihr schweigend ins Gesicht, und so stark war in seinem Antlit der Ausdruck von Zorn und Abneigung, daß die Prinzessin erbleichte und die Augen niederschlug.

35 "Ihr aber eilt, diese Mummerei los zu werden," besahl der Fürst, "die Prinzessin fährt im Wagen des Erbprinzen nach Haus." Er winkte; die jungen Herrschaften verneigten sich und eilten aus dem Garten.

"Mir hat das Unglück geahnt," sagte der Erbprinz im 20 Wagen zu seiner Schwester. "Arme Siddy!"

"Ich will lieber eine Magd dieser Bäuerin sein und Holzpantoffeln an den Füßen tragen, als dies Sklavenleben noch lange erdulden," rief die zornige Prinzessin.

"Laß dir nur heut' beim Diner nichts merken," bat Benno. Der Strauß von Wiesenblumen stand im Eimer und am Abend zerrupsten ihn die Kühe der Bäuerin.

Den Tag darauf trat der Obersthosmeister von Ottenberg, ein alter Herr mit weißem Haar, bei dem Fürsten ein. "Ich bemühe Ew. Excellenz," begann der Fürst zuvorkommend, "weil ich in einer Familienangelegenheit Ihre Ansicht zu vernehmen wünsche. Der Tag naht, wo die Prinzessin uns verläßt. — Haben Sie meine Tochter heut' gesprochen?" unterbrach er sich.

"Ich komme von Ihrer Hoheit," antwortete ehrerbietig der alte Herr.

5

Der Fürst lächelte: "Ich habe ihr gestern einige ernste Worte gesagt. Die Kinder spielten auf eigene Hand eine Johlle, und ich traf sie in Bauerkleidern und ausgelassene Stimmung. Unsere liebe Siddy hatte vergessen, daß solches Spiel Wisdeutungen ausgesetzt ist, die sie zu vermeiden jede Ursache hat."

Der Obersthofmeister verbeugte sich schweigend.

"Doch nicht um die Prinzeß handelt es sich. Die Zeit ift gekommen, wo über die nächsten Jahre des Erbprinzen ein Entschluß gefaßt werden muß. Ich habe daran gedacht, ihn trot der Bedenken, welche seine garte Gesundheit nahe legt, in 10 eine größere Armee eintreten zu lassen. Sie wissen, daß dies uns nur in einem Staate möglich ist. Auch dort hat sich eine unerwartete Schwierigfeit gefunden. Es find bort zwei Regimenter. welche Sicherheit gewähren, daß der Pring nur mit Offizieren von Familie in ein kamerabschaftliches Berhältnis treten würde. 15 Aber das eine Regiment hat jest zum Commandeur benfelben Robell erhalten, ber vor Jahren unfern Dienst quittiert hat; es ift unthunlich, den Prinzen zu seinem Untergebenen zu machen. Bei dem andern Regiment aber ist in den letten Monaten bas Unerwartete geschehen, und trot dem Widerstande des Offizier= 20 corps ein herr Müller eingeschoben worden. So ist dem Erb= prinzen unmöglich gemacht in die einzige Armee zu treten, welche uns offen ftebt."

"Darf ich mir die Frage erlauben, ob nicht das zweite Hinsbernis zu beseitigen wäre?" frug der Oberhofmeister.

"Man möchte uns gern gefällig sein," versetzte der Fürst, "weiß aber selbst keinen Rat, denn das Einreihen des bürgerlichen Lieutenants war ein Zugeständnis, welches man aus politischen Gründen gemacht hatte."

Es entstand eine Bause. Endlich begann der Obersthofmeister: 30 "Für jüngere Prinzen ohne Bermögen und die Möglichkeit, sich selbst eine kräftige Thätigkeit zu finden, sind die Vorteile einer militärischen Karriere allerdings unleugbar. Ob sie auch für einen Fürsten unzweiselhaft sind, der die Vorbildung für einen

großen Beruf sucht? Ich erinnere mich, daß in früherer Zeit Ew. Hoheit das Soldatenspiel an den Hösen als eine Modeslaune ohne Vorliebe betrachteten."

"Das leugne ich nicht," versette der Fürst, "und Ihnen gegen= 5 über darf ich mich wohl zu dieser Ansicht bekennen. wöhnliche Rustand ber menschlichen Gesellschaft ist jett nicht ber Krieg, sondern der Friede. Die angelegentliche Vorbildung eines jungen Fürften für den Krieg wird allerdings in feinem Besen einige männliche Seiten entwickeln, überliefert ihn aber 10 in allen Hauptsachen hilflos den Händen seiner Beamten. Und im Bertrauen, Ercellenz, die Freude an Spauletten ift gerade mährend der Friedenszeit in die Sofe gedrungen, und im Kall eines großen Krieges, wo nur bei wirklichem Feldherrntalent Silfe zu finden ift, wird bas militärische Dilettieren ber Fürsten 15 sich mit wenigen Ausnahmen als durchaus unnüt erweisen. Das alles ist unleugbar. Leider ist es gegenwärtig nicht mehr Modelaune, wenn an den meisten Sofen diefer Bilbungsweg für junge Fürsten gewählt wird, sondern ernste Notwendigfeit. Die Reit, in welcher wir zu leben verurteilt sind, hat eine 20 engere Berbindung der Sofe mit den heeren unvermeiblich ge= macht, und was einst beffer unterblieb, ift jest eine Stüte fürftlicher Stellung geworben."

"Ich sehe die Stellung erlauchter Herren nicht dadurch versftärkt, daß sie schliechte Generäle sind," erwiderte der Oberstzbosimeister. "Ja, man darf behaupten daß viele von den Schwierigkeiten, welche die Gegenwart zwischen Fürsten und Bölkern ausgehäuft hat, gerade daher rühren, daß unsere Prinzen neben vortresslichen Ansichten über den Husarbeiten der Rekruten, auch einige Borurteise und Unzarten der Mekruten, auch einige Borurteise und Unzarten der Geruten, das einige Borurteise und Unzarten der Geruten, duch einige Borurteise und viel zu wenig von der Sicherheit, dem edlen Stolz und dem fürstzlichen Sinn, welchen die Übung in den großen Geschäften zu entwickeln vermag."

Der Fürft lächelte. "Ercellenz find also ber Anficht, daß ber

5

15

20

25

Erbprinz eine Universität besuchen soll? Denn eine andere Schule giebt es doch nicht, wenn er einmal diesen Hof verläßt. Der Prinz ist schwach und bestimmbar, die Gesahren, welche für ihn auf diesem Wege liegen, sind doch noch größer, als der Berkehr mit einem ungeeigneten Offizier."

"Es ist wahr," warf der Obersthosmeister ein, "daß während dieser Jahre der Erbprinz gewisse Zugeständnisse an den Brauch einer Akademie zu machen hat; für den persönlichen Umgang sinden sich aber doch auf jeder Universität Söhne alter Familien, welche die Ehre, den Prinzen zu entourieren, wohl würs digen. Es wird vielleicht dort leichter sein den jungen Hern von unpassender Kameradschaft frei zu halten, als beim Regiment."

"Wer geht in die Hölle, um fromm zu werden?" frug ber Fürst in guter Laune.

"Als ein großer Dichter bies gewagt hatte," versetzte der Obersthosmeister, "schrieb er sein göttliches Gedicht. Und mein gnädigster Herr, der selbst warmes Interesse sür wissenschaftliche Thätigkeit vielsach bewährt hat, wird doch unsere Afademien höchstens sür Orte eines milben Feaseuers halten."

"Sie haben recht," sagte der Fürst versühnt. "Und es war mir Freude, Ihre Aufsassung in Übereinstimmung mit der meinigen zu sinden. Denn es ist immerhin ein ernster Entschluß; er raubt mir auf längere Zeit die Nähe meines lieben Benno."

Der Oberfthofmeister bewies sein Mitgefühl burch eine stumme Berbeugung.

Die Folge dieser Unterredung war, daß der Erbprinz auf eine Universität gesandt wurde. Dies Ereignis ward an der Universität im Schein der höllischen Flämmchen, welche hie und 30 da loderten, nicht ganz so ausgesaßt als am Hose.

Der Magnificus trat eines Abends bei Professor Werner ein und begann, Ise begrüßend: "Sie haben Ihrem Lande ein autes Beisviel gegeben, als Sie zu uns tamen; von oben ist ber Universität die Mitteilung geworden, daß im nächsten Semester Ihr Erbprinz bei uns seine Studien beginnen will." Zum Prosessor gewandt suhr er fort: "Man erwartet, daß wir alles thun werden, den jungen Herrn zu sördern, was mit den 5 Pflichten unseres Umtes verträglich ist. Ihnen habe ich den Hohen Bunsch auszudrücken, daß auch Sie dem Erbprinzen auf seinem Limmer eine Vorlesung halten."

"Ich lese kein Prinzenkollegium," erwiderte der Professor, "dazu ist meine Wissenschaft zu umsangreich, sie läßt sich nicht 10 in eine Nußichale packen."

"Bielleicht würde sich doch irgend ein populäres Thema ergeben," mahnte der kluge Magnificus. "Mir scheint sast höherer Wert, als auf den Inhalt der Vorlesung, darauf gelegt zu werden, daß Ihre Person mit dem Erhprinzen in wohlthuende 15 Verbindung tritt."

"Benn der Prinz sich in meinem Hause wohl fühlen und unserm Brauch fügen kann, so bin ich zu jeder anständigen Ausmerksamkeit erbötig. In meinen Borträgen führe ich seinet= wegen keine Anderung ein. Besucht er als Student eines meiner 20 Kollegien, gut. Auf seinem Zimmer lese ich weder ihm, noch jemand anderem."

"Bird man die Beigerung nicht als eine Unfreundlichkeit empfinden?" wandte der Rektor ein.

"Bohl möglich," versetzte der Prosessor, "und ich gestehe 35 Ihnen, daß mir dies im vorliegenden Fall besonders peinlich ist. Aber keine persönliche Rücksicht soll mich bestimmen, von einem Grundsat abzuweichen. Dann aber handle ich im Interesse dieser jungen Herren selbst, soviel ich als einzelner vermag, dessen Studien von der Heerstraße fürstlicher Bildung 30 weitab liegen. Wollen sie von uns etwas lernen, was für ihr Leben fruchtbar ist, so sollen sie es ordentlich lernen, und sie sollen mit den Vorkenntnissen zu uns kommen, welche ihnen möglich machen, von der Wissenstat Rutzen zu ziehen. Ich habe hie und da aus der Ferne gesehen, wie traurig es mit der

30

innern Bildung der Mehrzahl bestellt ift. Das flache zerstreuende Befen ihrer Erziehung, welches ihnen fast die Möglichkeit nimmt, an irgend einem Gebiete geistiger Arbeit ein warmes Interesse zu nehmen, macht sie auch später für das Leben und für ihre Regentenpflichten wenig brauchbar. Und wir nehmen teil an diesem Unrecht, wenn wir Jünglinge, die in Bahrheit nicht die Kenntnisse eines Tertianers haben, mit dem Schein und Firnis missenschaftlicher Kultur überziehen. Denn barauf ist es doch in der Regel abgesehen. Man braucht sicher nicht die Universität zu besuchen, um ein tüchtiger Mann zu werden: 10 wenn man aber diesen schwierigen Weg einschlägt — und ich meine allerdings, jeder fünftige Regent follte bas -, so barf es nur in einer Weise geschehen, welche auch tüchtige Resultate Ich verurteile nicht die Lehrer, welche anders denken," fcolog der Professor, "es giebt ohne Zweifel Disciplinen, bei 15 benen gebrängte Darftellung einiger Sauptfäte möglich und nütlich ift. Die Altertumswissenschaft wenigstens gehört nicht Und deshalb bitte ich zu entschuldigen, wenn ich mich bem jungen herrn für Brivatstunden verfage."

Der Rettor zuckte die Achseln und sprach diesen Grundsätzen 20 seine Anerkennung aus. Er war jedoch vorsichtig genug, die Beigerung Berners durch Gründe zu verdecken; und in der Residenz des Fürsten hatte man einmal beschlossen, daß der Erbpring ein Buborer des Professors werden sollte. Aus dem eingesandten Berzeichnis der Borlesungen wurde ein kleines Rol- 25 legium Berners ausgesucht: Besichtigung und Erklärung antiker Bildwerke in Gipsabguffen, bei welchen der Erbpring mit feinem Begleiter wenigstens nicht unter allerlei bunten Müten zu siten nötig hatte, sondern in fürstlicher Molierung umberwandelnd ge= bacht werden konnte.

#### IX.

# Der Erbprin; auf der Universität.

Im großen Saale der Universität war ein ausgewähltes Publikum versammelt, Würdenträger der Regierung und Stadt, Männer der Wissenschaft, hinter ihnen die Studenten, welche ab= und zuströmend die Thür des großen Portals in Bewegung erhielten. Oben aber auf der Gallerie saßen die Frauen der Prosessionen, in der Mitte der ersten Reihe Isse auf dem Chrenplaß. Heut' war für Isse ein großer Tag, denn der Glanz der höchsten akademischen Würde sank auf das Haupt ihres Gatten. Felix Werner war zum Rektor Magnificus gewählt vo und sollte hier sein Amt antreten.

In langem Zuge schritten die Lehrer der Universität in den Saal, vor ihnen die Bedelle in altertumlicher Amtstracht, große Scepter in der Sand; die Berren felbst nach den Sakultäten geordnet. Die Theologie begann den Zug und die Philosophie 15 fchloß den Reigen, diese an Zahl der Männer und Bedeutung die ftärkste Abteilung; alle zusammen aber bildeten eine ftatt= liche Genossenschaft, neben einzelnen Rullen gingen hochberühmte Herren, auf welche das Land stolz sein durfte, und es war eine Freude für jedermann, so viel gelehrtes Wissen körverlich ver= 20 sammelt zu seben. Rur die würdige Darstellung im Zuge ge= lang den großen Geistern nicht, sie hielten schlecht Reibe; mancher fah aus, als ob er mehr an feine Bucher bente, als an ben Eindruck, welchen seine Gestalt dem Bublikum machen follte. einer hatte sich gar verspätet - er hieß Raschke - und fam 25 forglos und vertraulich grugend hinter den jungsten Privat= dozenten bergelaufen. Den Zug empfing ein lateinischer Ge= fang bes akademischen Sängerchors; nicht verständlich, aber festlich. Die Professoren ordneten sich auf ihren Gigen; der bisheriae Rektor betrat ein hobes, mit Blumen verziertes Ra-30 theber, hielt zuerst eine gelehrte Rede über den Nuten, welchen

vor längerer Zeit das unruhige Bolf der Araber der medizini= schen Wissenschaft gebracht bat, und berichtete dann über die akademischen Ereignisse bes letten Jahres. Der Bortrag war schön und alles war fehr feierlich; die Ehrengafte der Stadt und Regierung sagen unbeweglich, die Professoren hörten ergeben zu, 5 die Studenten fnarrten nur wenig an der Thur; und wenn von dem gemalten Blafond der Aula zuweilen die Langeweile ihre großen Fledermausflügel gegen die Augen der Zuhörer berabbewegte, wie bei gkademischen Schauftellungen unvermeid= lich ift, Ilse merkte heut' nichts davon. Als Magnificus den 10 Bortrag beendet hatte, bat er mit einer zierlichen Handbewegung und den verbindlichsten Worten seinen Rachfolger, zu ihm auf die Erhöhung zu steigen. Alse errötete, als ihr Felix das Ratheber betrat. Der Rektor nahm sein Barett ab, die goldene Rette und den Mantel, der wie ein alter Fürstenmantel aussah, 15 und alles setze und hing er um seinen Rachfolger mit warmen Wünschen und Außerungen der Hochachtung. Jest aber trat Werner in Purpurmantel und Kette vor. Die Pedelle treuzten ihre Scepter zu beiden Seiten bes Rathebers und der neue Rektor hielt majestätisch eine Ansprache an Professoren und 20 Studenten, worin er Bunftiges erbat und gutes Regiment ver= hieß. Wieder begann der akademische Chor ein lateinisches Triumphlied und der Rug der Universitätslehrer bewegte sich in das Nebenzimmer zurud, wo die Professoren ihren Reftor bändeschüttelnd umstanden und die Bedelle Burpurmantel und Rette in Raften badten, zur Schonung für fpatere Zeiten. Auch 25 Alse empfing die Glückwünsche der Frauen und des Theetisches, welcher fich an der Gallerietreppe aufstellte und sie lustig mit "Magnificenz" begrüßte.

Für den Nachmittag dieses großen Tages war der Besuch des Erbprinzen angemeldet. Isse sah noch einmal in die Winkel der 30 blanken Wohnung, damit sie als Hausfrau keine Unehre erlebe, und ließ sich von dem Gatten über die Form unterrichten, in der man mit vornehmen Herren spricht. "Damit ich Bescheid

weiß, wenn er sich auch um mich kümmert. Ich bin unruhig, Felix, denn es ist doch etwas Großes, den künstigen Herrn der Heimat kennen zu lernen."

Mit dem Stundenschlag fuhr der Wagen vor; Gabriel in 5 seinem besten Frack führte die Herren an das Zimmer des Rektors. Unterdes ging Ise erwartungsvoll in ihrer Stube auf und ab. Nicht lange und ihre Thür wurde geöffnet; zwei Herren traten, von dem Gatten geleitet, ihr entgegen. Da war der Prinz: eine zarte Gestalt unter Mittelgröße, schwarzes Hoar, ein kleines Gesicht mit weichen Zügen, über den seinen Lippen ein dunkler Streif, welcher den beginnenden Bart andeutete, die Haltung etwas schlottrig und verlegen — so machte er den Eindruck eines zarten und schwächlichen Menschenkindes. Besangen trat er auf Ise zu und sagte ihr so leise, daß sie kand die Worte verstand, wie sehr er sich freue, in ihr eine Landsmännin zu begrüßen.

Der Begleiter bes Prinzen, Kammerherr von Weibegg, begrufte Alse verbindlich; er war ein Mann in mittlern Jahren. groß, von guter Haltung und keinem üblen Gesicht. Er über= 20 nahm die Leitung der Wechselreden und ein fleines Gespräch lustwandelte über die Berge und Balber des heimatlandes. Es blieb ein anständiger Austausch von Worten, welcher sich un= gewöhnlicher Gedanken ganzlich enthielt. Der Bring war schweig= fam, spielte mit einem Augenglase, und fah befremdet und 25 vorsichtig auf die stattliche Professorau, welche ihm gegenüber faß. Zulett frug ber Rammerherr nach den Stunden, wo dies Zimmer sich Fremden öffne, und drückte den Bunfch aus, dem Bringen und ihm moge gestattet sein, zuweilen einzutreten. "Bon den wenigen Beziehungen, welche die fremde Stadt bietet, 30 ist und dies Haus besonders wertvoll, in welchem mein durch= lauchtigster Pring das Recht beanspruchen darf, nicht gang als Fremder behandelt zu werden." Das alles war recht sauber und verbindlich, und als der Professor die Fremden bis an die Entreethure geleitet hatte, sagte er zu seiner Frau: "Nun, sie 35 seben ja menschlich genug aus."

"Ich habe mir Prinzen ganz anders gedacht, Felix, ked und übermütig; dieser hatte nicht einmal einen Stern auf der Brust."

"Der war nur in die Tasche gesteckt," tröstete der Professor. "Aber er sieht aus wie ein guter Junge," schloß Ise, 5 "und da er mein Landsmann ist, soll er auch gut behandelt werden."

"So ift es recht," verfette ber Professor lachend.

Es machte fich in den nächsten Wochen allmählich, daß ber Erbprinz und sein Kammerherr die gute Behandlung behaglich 10 fanden. Der Rammerherr bewährte fich als angenehmer Mann; er hatte größere Reisen gemacht, hatte einiges erlebt, vieles ge= sehen und allerlei gelesen, auch was nicht gerade am Wege liegt. Während einem längeren Aufenthalte in Rom hatte er mit alten Bekannten des Professors in Berbindung gestanden; er 15 war durch die Ruinen Bombeiis gewandelt und zeigte ein wohlthuendes Interesse an der Einrichtung altrömischer Säuser. Außerdem verstand er gut zu hören und zu fragen und er= zählte zuweilen mit anftändiger Medisance Anekoten von viel= genannten Bersonen. So geschah es, daß der Professor gern 20 mit ihm verkehrte, und daß er am Theetisch Ilsens den Wirten willkommen, den Gäften nicht unbequem war. Auch ihm felbst schien der Verkehr mit den gelehrten Herren Freude zu machen; er besuchte den Dottor und betrachtete bei Diesem alte Holz= schnitte, er behandelte den Professor Raschke mit rücksichtsvoller 25 Artigfeit und begleitete nebst seinem Prinzen den Philosophen an einem klaren Binterabend bis zu der entlegenen Wohnung.

Daß der Erbprinz sich ebenso gut unter den Prosessoren zurechtsand, konnte man nicht behaupten; er hörte dem Gespräch der Männer leidend zu, wie einem akademischen Hörer zoziemte, und sprach durchauß und zu rechter Zeit das Schickliche. Nur zuweilen deutete er durch leises Knipsen seiner Lorgnette an, sein Gemüt werde wohl eine andere Art von Unterhaltung nicht ungern ertragen.

Ise war unzufrieden, wenn er mit ber Lorgnette knackte und wenn sie zu ihm hinübersah, hörte bas Knipsen auf.

Denn Isse wollte, daß er sich unter den andern Männern recht stattlich hervorthun sollte, und ihr war, als könnten die Herren ihr selbst einen Vorwurf daraus machen, daß ihr Prinz sür Männergeschäfte kein rechtes Herz erwies. Sie war deshalb als Hausfrau mit zarter Ausmerksamheit um ihn bemüht; sie wagte den Rat, daß er den Thee nicht zu start trinken möchte, und bereitete ihm selbst die Wischung. Der Prinz ließ sich das 100 gern gesallen; er saß am liebsten auf dem Stuhl neben ihr und sah ihr freundlich zu, wie sie um den Tisch wirtschaftete. Nur ihr gegenüber ging er ein wenig aus seiner vorsichtigen Zurüchhaltung heraus; er erzählte ihr was er von Merkwürdigkeiten der Stadt gesehen; und wenn er gerade nichts zu sprechen hatte, machte er wenigstens ihr Amt leicht; er stellte den Sahntopf vor sie hin und hatte ein scharfes Auge auf die Zuckerbüchse, wenn er meinte, daß Isse für sich davon Gebrauch machen könne.

Der Kammerherr hatte in dem Kabinetsschreiben eine Bestätigung seiner Ansicht gefunden, daß der Fürst den Berkehr der Erbzoprinzen im Hause des Rektors nicht ungern sehe. Er dachte zuweilen über den Grund dieser hohen Teilnahme an Menschen nach, welche so sehr außerhalb des Gesichtskreises sürstlicher Beachtung standen. Er kam darüber nicht recht auß reine. In jedem Fall war seine eigene Ausgabe, den Prinzen von diesem Hause nicht zurückzuhalten und sich selbst dem Rektor und seiner Hausstrau angenehm zu erweisen. Dies letztere that er gern und ehrlich, nicht nur, weil der Rektor ein angesehenes Haus machte. Die energische Wucht und das stolze wahrhafte Wesen des Gelehrten zogen den Hosperrn an, und Werner wurde ihm dalb eine wertvolle Bekanntschaft. Auch Frau Ise war er aufrichtig zugethan und auch sie erlebte einige Augenblicke, wo etwas von dem Herzen des Kammerherrn zu sehen war.

Aber obgleich der Kammerherr alle Fügsamkeit eines Hofmanns hatte und wußte, daß dem Fürsten und seinem jungen

15

Herrn die Besuche im Sause des Rektors willsommen waren, bewies er doch an seinem Prinzen wenig Zuvorkommenheit gegen höchste Bunsche. Ja, er war geneigt, Schwierigkeiten aufzufinden, wenn einmal, was freilich selten geschah, sein Prinz eine Theestunde bei Werners vorschlug. Dagegen suchte der 5 Rammerherr den Bringen in geeigneter Beise unter den Stubenten einzubürgern. Von den Genossenschaften, welche sich durch Karben, Bräuche und Statuten unterschieden, war damals bas Corps der Markomannen vor andern ansehnlich. Es war die aristokratische Verbindung, enthielt viele Sohne alter Fami= 10 lien, einige ber besten Schläger, seine Mitglieder trugen die bunte Mütze am stolzesten; sie waren viel besprochen, nicht gerade beliebt. Der Kammerherr fand in diesem Corps einen Ber= wandten, und unter den häuptern das munschenswerte Berftandnis für die fociale Stellung bes jungen Berrn.

So machte sich's, daß der Prinz mit dieser Berbindung naber bekannt wurde; er lud die Studenten in sein Quartier, besuchte zuweilen ihre kleinen Trinkabende, und wurde von ihnen in die Gewohnheiten des akademischen Lebens behaglich eingeführt. Er nahm Fechtstunde, erwies darin trop feinem garten und wenig 20 gestählten Körper einiges Geschick, und die sausende Klinge des Rapiers gefährdete in seiner Wohnung alltäglich Spiegel und Rronleuchter.

"Beut' treibt mich mein Bflichtgefühl zu Ihnen," begann ber eintretende Kammerherr zum Professor. "Unter den Borträgen, 25 welche für den Erbprinzen gewünscht werden, ist auch einer über Heralbik. Ich bitte Magnificenz, mir einen Lehrer dafür nachzuweisen, der wenigstens einige Stunden zu geben vermöchte. der Residenz war keine geeignete Persönlichkeit, und ich gestehe ohne Erröten, daß meine eigenen Kenntnisse viel zu bürftig 30 find, als daß ich dem Prinzen davon etwas ablaffen könnte."

Der Brofessor bachte nach. "Unter meinen Rollegen weiß ich niemand, den ich dafür empfehlen könnte. Es ist möglich, daß Magister Knips auch darin Bescheid weiß. Er ist auf allen biesen Seitenpfaden der Bissenschaft gut bewandert; er ist aber in engen Verhältnissen aufgewachsen, und die Formen seiner Ergebenheit sind ein wenig altsränklich."

Dem Kammerherrn erschien altfränkische Ergebenheit nicht als Hindernis.

Magister Knips wurde gerusen, sand sich, wie immer, auf der Stelle ein und wurde dem Kammerherrn vorgestellt. Diesem erschien die groteske Gestalt allerdings in anderer Beise komisch, 10 als mancher von den Herren Prosessoren, aber keineswegs ungeeignet. Die Bescheidenheit war unverkennbar, die Devotion konnte nicht größer sein, und wenn man seine Gestalt in einen erträglichen Frack einband, so durste sie für den Notsall neben dem Erbprinzen und dem Kammerherrn am Tische sitzend ges bacht werden. Der Kammerherr frug also, ob Herr Knips imsstande sei, einige Borträge über Heralbit zu halten.

"Falls Ew. Hoch- und Bohlgeboren gnädigst vorlieb nehmen wollten mit deutschem und französischem Blason, so glaube ich, Denenselben mein allerdings ungenügendes Bissen anbieten zu dürsen. In den englischen Bappen und Figuren dagegen ist meine Kenntnis wegen mangelnder Gelegenheit nicht ausreichend. Dagegen würde ich Denenselben über die neueren Untersuchungen wegen der Ehrenstücke Auskunft zu geben mich besteißigen."

"Das wird nicht einmal nötig sein," versetzte der Kammer= 25 herr, und zum Prosessor gewandt, bat er: "Würden Magni= sicenz mir erlauben, mit dem Herrn Magister das Nähere zu besprechen?"

Der Professor überließ die beiden der geschäftlichen Berhand= lung, und der Kammerherr fuhr freier fort: "Ich will im Ber= 30 trauen auf die Empsehlung des Herrn Rektor einen Bersuch machen, ob des Erbprinzen Hoheit Ihre Borträge benutzen kann."

Knips wurde zusehends kleiner und schwand fast ganz in den Erdboden. Nur sein Haupt neigte sich von der Schulter an-

bächtig nach dem Auge des Kammerherrn. Dieser bestimmte freigebig den Preis der Stunden, Knips lächelte und drückte die Augen zusammen. "Dagegen muß ich die Forderung stellen, Herr Magister, daß auch Sie nicht verschmähen sich in Ihrem Äußern ein wenig den beabsichtigten Borträgen anzupassen, 5 Schwarzer Frack und ebensolche Beinkleider.

"Sie sind vorhanden," erwiderte Knips in seinen höchsten Tönen.

"Weiße Weste und weiße Kravatte," suhr der Kammerherr fort.

"Cbenfalls vorhanden," flotete Anips wieder.

Der Kammerherr hielt boch für wünschenswert, sich von dieser Befähigung des Kandidaten durch eigene Anschauung zu überszeugen. "Ich ersuche Sie also, sich auf geeignete Weise in der Wohnung des Erbprinzen einzufinden. Dort besprechen wir das 15 Rähere."

Knips erschien am nächsten Morgen in seinem Staatskleid, bas Haar durch starke Bürstenstriche geglättet, mit Handschuhen und rundem Hut, und der Kammerherr fand, daß der Mann gar nicht so übel aussah. Er machte ihn also noch ausmerksam, 20 daß es hier nicht auf wissenschaftliche Erörterung, sondern viel= mehr auf einen schnellen Überblick ankomme, und übergab, um Knipsens Lussschicht zu weihen, beim Ubschiede noch eine Flasche wohlriechendes Wasser für ein weißes Taschentuch.

## X.

#### Unter den Studenten.

Wer dem Prosessor von Herzen gut werden wollte, der 25 mußte ihn sehen, wenn er im Kreise seiner Zuhörer saß, der gereiste Wann unter der aufblühenden Jugend, der mitteilende Lehrer vor bewundernden Schülern. Denn des akademischen Lehrers schönstes Vorrecht ist, daß er nicht nur durch sein

Wissen, auch durch seine Persönlichkeit die Seelen des nächsten Geschlechtes adelt. Aus den vielen, welche einzelne Borträge hören, schließt sich ein gewählter Kreis enge an den Gelehrten. Im persönlichen Verkehr schlingt sich ein Band um Lehrer und Schüler, leicht gewebt, aber dauerhaft; denn was den einen an den andern sessellt, oft den Fremden nach wenig Stunden zum Vertrauten macht, ist ihr frohes Vewußtsein, daß beide dasselbe für wahr, groß, gut halten.

Nicht nur der Inhalt seiner Lehre bildet sie, mehr noch seine 10 Art, zu suchen und darzustellen, am meisten sein Charakter und die besondere Weise des Vortrags. Solcher Ausdruck eines menschlichen Lebens, der in vielen zurückbleibt, ist für Arbeitsweise und Charakter der Jüngeren oft wichtiger, als der Inhalt empsangener Lehre. In den Schülern arbeitet das Wesen 15 des Lehrers neues Leben schaffend sort, seine Vorzüge, zuweilen auch Eigenheiten und Schwächen. In sedem Hörer färbt sich anders das charakteristische Vild seines starken Meisters, und doch ist in sedem Schüler der Lehrer, der an dieser Seele formte, vielleicht dis zur kleinen Absonderlichkeit erkennbar.

Ein Abend jeder Boche gehörte feinen Studenten. kamen zuerst einzelne, welche für ihre Arbeiten einen Bunsch hatten, mit Anfrage und Bitte. Spater sammelte fich eine größere Zahl, auch Ilses Zimmer wurde geöffnet. bot Thee und einfaches Abendbrot; eine Stunde verlief in 25 zwanglosem Gespräch und einzelnen Gruppen, bis sich allmählich die Getreuen in das Arbeitszimmer des Lehrers zogen und ben Rreis bichter um sein geehrtes Saupt schlossen. Dann faß ber Professor inmitten seiner Schüler, und bas Zimmer murbe qu= weilen enge. Auch hier formlose Unterhaltung, bald ein lau= 30 niger Bericht über Erlebtes, bald eingehende Erörterung, wobei ber Professor seine jungen Freunde zu thätiger Teilnahme an= zuregen mußte; dazwischen schnelle Urteile über Menschen und Bücher in schlagender Rede und Antwort, wie solchen natürlich ist, die aus flüchtigem Anschlage eine lange Melodie erkennen.

Felix erschloß in diesen Stunden sein Inneres mit einer Offensbeit, die er in seinen Vorlesungen nicht zeigte, er sprach über sich und andere ohne Rückhalt und verhandelte behaglich, was ihm gerade auf der Seele lag. Aber wie verschieden die Unterhaltung dieser Abende dahinlies, immer waren es Männer ders selben Wissenschaft, welche einander im großen und kleinen versstanden und selbst im Scherze ernster Geistesarbeit gedachten.

Auch Frau Fise blieb dieser vertrauten Gesellschaft feine fremde Erscheinung. Die Teilnehmer, fämtlich ernsthafte Männer, ältere Studenten oder junge Doktoren, freuten sich der an= 10 sehnlichen Hausfrau, welche in ihrer einsachen Weise gern mit den einzelnen verkehrte.

Nun hatte Ise auch unter den jungen Leuten ihre Liebslinge. Zu diesen gehörte ein wackerer Student, nicht der bes deutendsste von den Zuhörern des Prosesson, aber einer der 15 sleißigsten. Er war ihr Landsmann und er bewährte sich als ein treuer und anhänglicher Bursch und trug jeht würdig den Titel Doktorandus, welcher nach Angabe unsere Grammatiser einen Mann bedeutet, der zum Doktor gemacht werden soll oder muß. Dabei hatte er auch bei der Studentenschaft eine gewisse Geltung, er bekleidete in der großen Verbindung Arminia ein Ehrenamt, trug noch immer ihre Farbenmüße und wurde dort zu den bedorzugten Weisen gerechnet, welche an Trinkabenden von lästiger Verpslichtung befreit sind und die Pausen, in denen stürmische Jugend Atem holt, durch ernstes Gespräch über Menschentugend 25 ausstüllen.

An einem Stubentenabend brodelte die Unterhaltung schon in Ises Zimmer sehr laut und warf wissenschaftliche Blasen. Eine interessante Handschrift war in entsegener süddeutscher Bibliothek aufgefunden. Über den Fund und den Herausgeber wurde 30 verhandelt und Felix zählte behaglich mit einigen Auserwählten alle ähnlichen Entdeckungen auf, welche in den letzten zwanzig Jahren gemacht waren. Da begann unser Student, der gerade durch Frau Isse eine Tasse Thee erhalten hatte, mit dem Lössel

rührend, recht gemütlich: "Dürfte nicht auch in der Nähe noch manches zu finden sein? So steht in meiner Heimat eine alte Kiste, welche Bücher und Papiere aus dem Kloster Rossau entshalten soll. Es ist nicht unmöglich, daß darunter etwas Werts volles stedt."

Das sprach ber Student und rührte mit dem Löffel, dem Knaben gleich, welcher den brennenden Span in einer gefüllten Bombe herumdreht.

Der Professor suhr von seinem Stuhl in die Höhe und warf 20 dem Studenten einen Flammenblick zu, daß dieser erschraf und die Tasse schnell hinsetze, um bei dem, was kommen mußte, nichts zu beschütten. "Wo soll die Kiste stehen?"

"Wo? weiß ich nicht," versetzte der Student betreten, "vor einigen Jahren hat mir ein Landsmann davon erzählt; er war 15 in der Gegend von Rossau geboren" — der Student nannte den Namen und Isse kannte die Familie. "Aber in unserm Fürsstentum muß es sein, denn er hat dort als Hausslehrer an mehren Orten gelebt."

"Had der Mann die Kiste selbst gesehen?" frug der Prosessor. "Auch darüber bin ich nicht sicher," erwiderte der Student, "ich hatte damals noch kein rechtes Verständnis für den Wert bieser Mitteilung. Aber er muß sie doch selbst gesehen haben, denn ich erinnere mich, er sagte, sie ware dick mit Eisen be= schlagen."

25 "Die Nachricht ist wichtiger, als ich Ihnen jetzt sagen kann," begann der Prosessor. "Suchen Sie zunächst Ihre Erinnerungen zu sammeln. Hat Ihr Bekannter die Kiste offen gesehen?"

"Wenn ich mir alles zusammenhalte," sagte der Student, "möchte ich glauben, er hat selbst gesehen, daß alte Kloster= 30 sachen darin liegen."

"Dann war sie also nicht mehr verschlossen?" frug der Prosessor weiter. "Und wo ist jest Ihr Freund?"

"Er ist voriges Jahr mit einer Brauerstochter noch Amerika gegangen. Wo er sich aushält, weiß ich nicht, das wird aber 35 bei Berwandten zu ersahren sein." Wieder ging ein migbilligendes Geräusch durch das Zimmer. "Ermitteln Sie den Aufenthalt des Mannes, schreiben Sie ihm und fordern Sie genaue Austunft," rief der Prosessor. "Sie können mir keinen größern Dienst erweisen."

Der Student versprach das Menschenmögliche. Als die Herren 5 sich entsernten, richtete Gabriel dem Studenten eine heimliche Einladung zu nächstem Mittag aus. Isse wußte, daß ihrem Velig jest die Nähe des Vertrauten wohlthun werde, der einen Bekannten besaß, der den Kasten gesehen hatte, der die Bücher von Rossau enthielt, unter welchen allerdings die Handschrift des 10 Tacitus liegen konnte, wenn sie nicht irgendwo anders war.

Als der Student am nächsten Wittag die Briefe, welche er geschrieben hatte, als Zeichen seines Eisers mitbrachte, behandelte der Prosesson die Nachricht ruhiger. "Es ist eine unsichere Notiz," sagte er; "selbst wenn der Erzähler Wahrheit sprach, mag noch jeder einzelne Umstand, sogar der Name der Klosters, unrichtig sein."

Als vollends aus der Heimat des Studenten die Kunde einlief, der Theolog habe sich irgendwo im Staate Wisconsin als Apotheker niedergelassen, und der Brief des Studenten in eine unsichere Ferne gesandt werden mußte, da ermäßigte sich 20 der Strudel, welchen die austauchende Kiste erregt hatte, zu gessahrlosen kleinen Wellen.

Der größte Borteil erwuchs aus diesem Borsall zunächst unsserm Studenten. Denn der Prosessor teilte die Nachricht dem Kammerherrn mit und gönnte diesem eine Andeutung, daß in 25 dem Kasten Sachen von hohem Wert verpackt sein könnten. Der Rammerherr hatte früher einmal durch mehre Jahre die Geschäfte eines Schloßhauptmanns besorgt und war mit dem alten Hausgerät einiger sürstlichen Schlösser bekannt, wußte jedoch auf keinem Boden etwas Verdächtiges zu sinden. Da 30 ihm aber der Student als Günstling des Hauses vor Augen trat, wollte er an dem jungen Mann seine Geneigtheit erweisen, und forderte denselben auf, sich als Landeskind dem Erbprinzen vorzustellen. Das geschah. Eine Folge der Borstellung war,

daß unfer Student zu einem Abend eingeladen wurde, an welchem der Brinz mehre akademische Bekannte bei sich empfing.

Es war für den Studenten ein bangsamer Abend, und der Armine hatte allerlei Ursache, argwöhnisch zu sein, denn in diesem Jahre gährte es hestig in der Studentenschaft. Gerade die Händel in dem Corps der Markomannen und der großen Genossenschaft Urminia hatten den Sturm aufgewirbelt.

Dies malate ber Armine in besorgtem Gemut, als er im Borgimmer bes Prinzen seine Müte neben bie Ropfgierden 10 großer Markomannenhäuptlinge hing. Indes verlief der Abend beffer als er bachte. Die Markomannen beobachteten in dem geweihten Raume anständige Söflichkeit. Ja, das Zusammen= treffen erhielt eine Bedeutung. Denn gerade in diefer Zeit mar Beranlassung, ein Gest der Universität durch folennen Rommers Aber wie häufig große Angelegenheiten unserer 15 zu feiern. Nation, drohte auch dieses Trinkfest durch den Zwist der Stämme vereitelt zu werden. Best, wo ber Armine unter ben Martomannen Eispunsch trant, außerte ber Erbpring, daß er gern einmal einen feierlichen Kommers ansehen würde, und 20 Bebbo, Führer der Markomannen, sprach gegen den Arminen eine Ansicht aus, wie der Zwist beigelegt werden konnte. Armine erbot fich, diese Borfcblage feinem Stamme zu überbringen. Als der Rammerherr Bedenken gegen eine Teilnahme bes Erbbringen am Kommers erhob, versicherte der Sohn Ur-25 mins. von Bunich und Gespräch begeistert, daß auch fein Bolf gemütvoll die Ehre empfinden werde, die der Erbpring dem Fest durch seine Gegenwart erweise.

Die Bemühungen unseres Studenten hatten Erfolg; das Kriegsbeil wurde begraben, die akademische Jugend rüstete sich zu einem gemeinsamen Feste. Ein großer Saal, reich verziert mit den Farben aller Genossenschaften, welche an dem Kommers teilnahmen, war mit langen Taseln besetzt. Un den Enden standen im Festschmuck die Präsiden mit ihren Schlägern; auf den Stühlen saßen mehre hundert Studenten nach Berbin-

dungen gereiht, unter den Markomannen der Brinz und sein Rammerherr, und der Bring trug heut' der Berbindung zu Ehren ihre Abzeichen. Rauschende Musik trug den vollen Rlang der Lieder weit in die Runde; es war ein guter Anblick, so viele Männer. Hoffnung und Kraft des nächsten Geschlechtes, in fest= 5 lichem Gesange und den alten Brauchen der Atademie bei ein= ander zu feben. Ohne Störung verlief bas Fest bis gegen bas Als der Rammerherr bemertte, daß die Wangen glühten, der Gesang wilder dahinfuhr, und die Musik dem akademischen Bulsichlag nicht schnell genug tonte, mahnte er in der Paufe 10 zum Aufbruch. Der Bring erhob sich, felbst erregt burch Gesang und Wein, vor ihm schritt ber gesamte Abel ber Markoman= nen, das wogende Bolt zu teilen. Sie mußten sich durch die Menge brängen, welche von den Stühlen aufgestanden mar und So geschah es, daß der Pring von 15 durcheinander schwirrte. seinem akademischen Hofstaat abgeschnitten wurde und mit einem tropigen Arminen zusammenstieß, der durch Wein gestärft und durch unfanfte Berührung der Borausschreitenden erbittert, den Weg nicht räumte, sondern mit den Ellbogen unbillig verengte, und den Rauch seiner Pfeise ruhig vor sich hin bließ, so daß 20 ber Dampf dem Bringen um den kleinen Bart fuhr. Da hatte ber Pring die Unbesonnenheit, den Studenten anzustoßen und au fagen: "Sie sind ein unverschämter Wicht." Und der Ar= mine sprach mit lauter Stimme das berhängnisvolle Wort aus, welches nach akademischer Sitte einen Aweikampf, oder Ehrlosig= 25 feit des Geschmähten zur Folge hat. Er war im Ru von den buftern Gestalten der Markomannen umbrängt, und dasselbe Schmähwort regnete von allen Seiten wie Sagel gegen feine breifte Stirn. Er aber jog höhnend seine Schreibtafel und rief: "Einer nach dem andern, daß teiner von dem Hofftaat fehlt; 30 wie der Herr, so das Gesinde." Und da der Andrang größer wurde, schrie er hinter sich: "Bierher ihr Arminen !" und be= gann im wilden Basse den Schlachtruf seines Stammes. Sagle brach das Getümmel los: über Stuhl und Tisch sprangen

bie Arminen ihrem gefährbeten Krieger zu Silfe; nicht mehr einzeln, sondern wie Sedenfeuer flogen die schmäbenden Worte und Forderungen hin und her. Bergebens riefen die Brafiden au den Bläten, vergebens fiel die Musik ein : awischen bas 5 Geschmetter der Fanfare klangen die zornigen Rufe der streiten= ben Parteien. Zwar eilten bie Prafiben auf einen Sauf zu= fammen und trennten, im Buge bagwischenfahrend, die Ban= Aber auf das wilde Toben folgten leidenschaftliche Erörterungen, die Berbindungen ftanden getrennt, die einzelnen 10 Saufen verhöhnten einander und suchten nach altem Kriegsbrauch bie Gegner allmählich bis jum äußersten Worte zu treiben; schon waren einige Ausdrude gefallen, welche durch den Sitten= toder der Atademie ganglich verboten find, die Schläger blitten in der Luft und mehr als eine Faust pacte statt der Baffe die 15 Beinflasche. Die Musik stimmte bas Baterlandslied an. boch die Beise klang den Empörten widerwärtig in ihren Rorn: von allen Seiten donnerte der Ruf, "Aufhören." Die verschüchter= ten Musiker schwiegen und der neue Ausbruch eines ungeheuren Tumultus schien unvermeidlich. Da sprang ein alter Säuptling 20 der Teutonen, der sein Bolt kannte, auf das Orchester, ergriff eine Beige, stellte sich als Dirigent hoch auf einen Stuhl und begann die kindische Melodie: "Ach, du lieber Augustin, alles ift hin." Die Mufit fiel in klagenden Tonen ein. Jeder fah nach der Höhe, man erkannte den ansehnlichen Mann, der an= 25 gestrengt auf der Beige fratte, die Stimmung schlug plöglich um, es entstand ein allgemeines Gelächter. Die Brafiben ichmet= terten mit ihren Klingen auf die Tische, daß mehr als eine zer= sprang, und geboten Rube; die Führer aller Berbindungen traten zusammen, erklärten ben Rommers für aufgehoben und 30 forberten ruhigen Beimgang ber Stämme, weil fie felbst alles weitere in die Sand nehmen wurden. Bornig drängte die Stubentenschaft zum Saale hinaus und zerstreute sich zu ihren Aber in jedem Saufen wurden die Borfalle Sammelbläten. mit leidenschaftlicher Erbitterung besprochen und eilige Gesandt=

schaften schritten durch die Nacht von einem Lager zum ans bern.

Den Prinzen hatte der Kammerherr nach dem ersten Zussammenstoß aus dem Gewühl gerettet. Der Prinz saß in seinem Zimmer bleich und entsetzt über den Unfall und die Folgen, 5 die er zu haben drohte. Auch der Kammerherr war bestürzt, denn auf sein Haupt siel die Berantwortung für diesen Standal. Dabei sah er mit wirklicher Teilnahme auf den jungen Fürsten, der die Kränkung seiner Ehre so ties empfand und wie gebrochen vor sich hinstarrte, unempsänglich für den Trost, daß 10 der Plebejer seine fürstliche Ehre so wenig zu kränken vermöge, wie der Sperling auf dem Baum.

Nach einer schlaflosen Nacht empfing der Bring die Altesten ber Markomannen, welche kamen, um den Beschluß ihres Stam= mes zu verfünden. Sie erklärten, daß ihr erfter Säuptling 15 Beppo erwählt fei, die Stelle bes Pringen bei den weiteren Berhandlungen mit dem Arminen ju vertreten, und der Senior bat ritterlich, ihm diese Ehre zu bewilligen. Er fügte hinzu, nach der Meinung seiner Genossenschaft habe der Armine über= haupt keine Ansprüche auf den Vorzug, daß dem verruchten 20 Schmähwort eine Forderung folge, und wenn der Pring jedes weitere Eingeben verweigere, würden die Markomannen alle Folgen auf ihre Genoffenschaft nehmen. Aber fie wollten nicht verbergen, daß sie mit diefer Ansicht allein ftunden, ja daß fie in ihrem eignen Corps Widerspruch gefunden hatten. alles erwägend hielten fie für die beste Austunft, wenn ber Bring dem akademischen Brauch ein Augeständnis mache, bessen Größe sie allerdings tief empfänden.

Der Prinz war noch fassungslos; ber Kammerherr bat die Herren, Sr. Hoheit einige Stunden Zeit zur Erwägung zu 30 lassen.

Unterdes trug unser Student, den die Rücksicht auf seine Dissertation gebändigt und vor persönlichen Berwickelungen bewahrt hatte, die Kunde des Unseis bestürzt an den Doktor,

ba er sich in dieser Angelegenheit vor den Rektor nicht traute. Der Doktor eilte zum Freunde, der bereits durch die Pedelle und Berichte der Polizei von dem unerfreulichen Ereignis wußte. "Über den persönlichen Streitsall des Prinzen ist mir bis jetzt keine Anzeige geworden; es ist vielleicht für ihn selbst und für die Universität wünschenswert, daß eine solche nicht erfolgt. Ich werde wachsam sein und weitere Ausschreitungen zu verhüten suchen, und ich werde meine Amtspflicht nach jeder Richtung auf das Strengste thun; sorgt aber dasür, daß ich über diese Angelegenheit nur ersahre, was mir Grundlage zu amtlichem Einareisen werden kann."

Fast in derselben Lage wie unser Student war der Kammer= berr, auch er stellte sich sorgenvoll beim Doktor ein, erzählte ben Streit und frug, mas ber Dottor von ber Berpflichtung 15 des Bringen halte, fich durch feinen Stellvertreter auf einen Zweikampf einzulaffen. Der Dottor erwiderte mit Zurudhal= tung: "Nedes Duell ift Unfinn und Unrecht. Wenn der Erb= pring von dieser Ansicht durchdrungen ist und die Folgen der= felben für fein Leben und dereinst für feine Regierung auf 20 sich nehmen will, so werde ich der lette sein, der gegen dies Martyrium etwas einwendet. Steht aber Ihr junger Herr nicht so sicher und frei über den Borurteilen feines Rreises, und ist auch ihm die stille Ansicht eingepflanzt, daß es für Ravaliere und Militärs eine bestimmte Ehre giebt, welche noch 25 etwas anderes bedeutet als die Ehre eines Ehrenmannes, und welche in gewissen Fällen ein Duell nötig macht, sollte Ihr Prinz nach solchen Anschauungen urteilen und dereinst regieren wollen, so will ich Ihnen allerdings bekennen, daß ich ihm das Recht nicht zugestehe, den Ehrbegriffen unferer atademischen 30 Jugend entgegenzutreten."

"Sie sind also der Meinung," frug der Kammerherr, "daß der Prinz sich auf die angebotene Stellvertretung einlassen müsse?"
"Ich habe weder Recht noch Wunsch hier eine Meinung außzusprechen," versetzte der Doktor. "Ich kann nur sagen, daß

mir die Stellvertretung auch nicht gefällt. Mir scheint die Sache so zu liegen: entweder Bernunft oder wenigstens perstönlicher Mut."

Der Kammerherr stand schnell auf. "Das ist ganz unmög= lich; es wäre nicht nur eine unerhörte Abweichung von dem 5 Herkommen und würde für den Prinzen neue peinliche Ber- wickelungen herbeisühren; es ist auch so vollständig gegen meine Überzeugung von dem, was einem Fürsten erlaubt ist, daß davon unter keinen Umständen die Rede sein kann."

Der Kammerherr entfernte sich, nicht angenehm von der radi= 10 kalen Aufsassiung des Doktors berührt. Nach der Heimkehr sagte er dem Prinzen: "Die Angelegenheit muß schnell beendet werzden, bewor der Fürst davon ersährt. Höchstderselbe wird bei der Persönlichkeit des Gegners Ew. Hoheit jede Nachgiebigkeit auf das Strengste untersagen, und doch sehe ich, daß die Be= 15 ziehungen meines gnädigsten Prinzen zu der Studentenschaft, und vielleicht sogar andere persönliche Berhältnisse auf das Äußerste gesährdet sind, wenn es nicht gelingt, den hier üblichen Ansichten einigermaßen zu entsprechen. Darf ich deshalb Ew. Hoheit einen Rat geben, so ist es immer der, daß Höchstse dem Kreise, in welchem wir einmal leben, eine große Bewillisgung machen und Herrn von Halling als Bertreter annehmen."

Der Prinz sah gebrückt vor sich nieder und sagte endlich, "Das wird wohl das beste sein."

Der große Häuptling Beppo, eine der besten Klingen der Uni= 25 versität, sollte sich also sür den Erbprinzen schlagen. Nun erwies sich aber, daß die Arminen mit dieser Bertretung keineswegs zusriesden waren, sondern den unverschämten Anspruch erhoben, den Prinzen selbst in Fausthandschuhen und Batisthemd vor sich zu sehen. Namentlich Ulf der Dick, Urheber des ganzen Standals, 30 erklärte, daß er den Markomannensührer ohnedies in seiner Briesstasche und nicht auf die fröhliche Aussicht verzichten wolle, mit ihm in Privatangelegenheiten einen Gang unter kleinen Mützen abzumachen.

Das war nicht zu leugnen; indes ein großer Rat aller Senioren, welchen die Warkomannen schnell zusammenriesen, entschied dasür, daß der Stellvertreter anzunehmen sei. Dagegen wurde die listige Forderung der Markomannen abgelehnt, daß der Armine zuerst gegen ihre Corpsgenossen sach überheben, da anzunehmen daburch den Prinzen der ganzen Sache überheben, da anzunehmen war, daß auch die stämmige Kraft des Arminen lange beseitigt sein würde, bevor nur die Hälfte der Namen in seiner Brieftasel getilgt war. Es blieb also nichts übrig, als daß die beiden Kämpser zu zwei verschiedenen Malen auf einander los hieben, der Warkomanne zuerst im Namen des Prinzen. "Wir wollen uns beide Wühe geben, daß das zweite Mal nicht nötig wird," sagte der Warkomanne beim Ausbruch bedeutsam zum Vertreter des Arminen.

Jede Borkehrung war getroffen, den verhängnisvollen Zweistampf geheim zu halten; nur die Beteiligten wußten die Stunde, selbst den Stammgenossen wurde von anderen Tagen gesprochen, denn die Pedelle waren wachsam, die Universität bereits von der höchsten Behörde aufgefordert, mit allen Mitteln weitere Folgen zu verhindern.

20 Am Mittag vor dem Zweikampf lud der Prinz die Markomannen zu Tische; es war dabei soviel von ähnlichen Geschäften die Rede, daß selbst dem Kammerherrn unheimlich wurde. Kurz vor dem Ausbruch stand der Prinz mit dem Senior in einer Fensternische, plöplich saßte er die Hand des jungen Mannes, hielt sie sest, und ein heftiges Schluchzen erschütterte ihm die Glieder. Bewegt sah der tapsere Knabe auf den Prinzen: "Es wird alles gut gehen, Hoheit," sagte er tröstend.

"Für dich, aber nicht für mich," erwiderte der Prinz und wandte sich ab.

30 Als Krüger in das Schlafzimmer trat, den Prinzen auszuklei= den, gab ihm dieser in kurzem Ton Aufträge, welche den Lakaien höchlich befremdeten. Da er aber dadurch seine vertraute Stellung beseiftigt sah, versprach er Gehorsam und Schweigen. Er löschte die Lampen und ging auf seinen Posten. Nach einer Stunde führte er den Studenten, welcher von Gabriel abgeliefert wurde, durch eine Seitenthür in das Schlafzimmer des Prinzen. Dort fand eine leise Unterredung statt, deren Folge war, daß der Student in großer Aufregung aus dem Hause eilte und dem harrenden Krüger den Austrag gab, zu srüher Morgenstunde eine Droschse an die 5 nächste Straßenecke zu bestellen.

In dem Saale eines abgelegenen Kaffeehaufes vor der Stadt war beim ersten Morgenlicht eine ernste Gesellschaft versammelt, die Blüte der Corps und Verbindungen, erprobte Gefellen von berwegenem Aussehen, für jedes Studentenherz ein gewaltiger An- 10 blick; heut' sollten nacheinander mehre von den vielen Blutverträ= gen jenes Abends ausgeführt werden. Das erste Geschäft sollte ber Studentenehre des Erbprinzen gelten. Die Rämpfer maren ausgezogen und in ihre Fechtertracht gekleidet; jeder ftand mit seinem Sekundanten und Zeugen in einer Ede bes Saales, ber Doktor - 15 es war der alte Teutone von der Geige — hatte in einem Winkel sein Verbandzeug ausgebreitet und sah mit grimmigem Behagen auf die bevorstehende Arbeit, welche ihm neue lehrreiche Kuren ver= Aber die Arminen waren auffässig; noch einmal traten ihre Sekundanten vor den Unparteiischen und erhoben Beschwerde, 20 daß der Bring nicht gegenwärtig sei, um wenigstens durch seine Unwesenheit den Bertreter zu bestätigen. Sie forderten beshalb, daß ber bevorstehende Gang nicht für ihn gerechnet werde, sondern als versönlicher Kampf der beiden Studenten welche mit einander in mehrfache zarte Beziehungen getreten waren. Da die Marto= 25 mannen fein gutes Gewissen hatten, denn sie hatten bei den Ber= handlungen diesen Bunkt zweideutig zu umgehen gewußt, machten fie jest den Borfchlag, daß der Pring nachträglich mit dem Ar= minen oder bessen Sekundanten am dritten Ort zusammenkommen follte, damit zwischen beiden die gebräuchliche Berföhnung ftatt= 30 finde.

Noch wurde darum gehandelt, mit Erbitterung, aber in kurzen Worten, wie der Zwang dieser Stunde gebot; da pochte der Fuchs, welcher die Wache an der Treppe hatte, — es war ein junger Ars

mine — zweimal an die Thür. Alle standen unbeweglich. Nur die Sekundanten rafften die Schläger zusammen und warsen sie in eine sinstere Kammer, und unser Student, der als Zeuge seinem Stammgenossen noch seidene Stränge über die Pulkadern der Hand legte, sprang schnell an die Thür und öffnete. Eine kleine Gestalt im Wantel und runden hut trat herein; es war der Erbprinz. Er nahm den hut ab; sein Gesicht sah etwas bleicher aus als gewöhnlich, aber er begann mit ruhiger Haltung: "Ich bin heimlich hergekommen; ich ditte die Anwesenden mir zu ersauben, vo daß ich mir selbst Genugthuung hole, und ich ditte Sie Nachsicht mit mir zu haben, wenn ich mich in dem Brauch ungeübt zeige, denn es ist das erste Wal, daß ich mich versuche."

Es entstand eine Stille, so tief, daß man das leise Schwirren des Rapiers hörte, welches in eine Ece geschleudert war; alle Anstonensen empfanden, daß dies ein wackeres Thun war. Nur Beppo, der Markomanne, stand bestürzt und begann: "Schon deine Gegenwart genügt die letzten Schwierigkeiten zu beseitigen; ich bestehe darauf, daß nicht umgeworfen wird, was beschlossen ist," und leiser sügte er hinzu, "Ich beschwöre Ew. Hoheit, nicht das Unnötige zu thun; es ladet uns allen eine Berantwortung auf, die wir nicht übernehmen dürfen."

Der Prinz erwiderte sest, "Du hast dein Bersprechen erfüllt; ich werde dir sür den Billen ebenso dankbar sein, als für die That. Aber ich din entschlossen." Er zog seinen Rock aus und sagte, "Legt mir die Binden an."

Der Sekundant des Arminen wandte sich zum Unparteisschen. "Ich bitte, den Gegner zur Sile zu mahnen; wir sind nicht hier, um Artigkeiten zu wechseln; will sich der Prinz selbst Genugthuung holen, wir sind bereit." Die Warkomannen rüsteten den Prinzen, und man darf den tapfern Gesellen das Zeugnis nicht versagen, sie thaten es mit so inniger Ehrerbietung und ängstlicher Sorgfalt, als ob sie in der That Krieger des Bolksstammes wären, dessen Ramen sie trugen, und ihr junges Königskind zum tötlichen Einzelkampse stellen sollten.

Der Bring trat auf den Kreidestrich, seinem Sekundanten, einem harten Balafre, zitterte die Waffe in der Sand, als er sich neben ihm auslegte. "Gebunden - Los!" Die Klingen fauften in der Quft. Der Bring hielt fich nicht schlecht; eine lange Gewöhnung, sich vorsichtig zu beherrschen, tam ihm zu gut; er vermied, gefähr= 5 liche Blößen zu geben, und sein Sekundant zog sich eine berbe Warnung des Unparteiischen zu, weil er ohne Rücksicht auf seine eigenen Glieder im Bereich des feindlichen Stahles lag. mine war an Rraft und Runft weit überlegen, aber er gestand später seinen nächsten Freunden, es sei ihm doch störend gewesen, 10 das Fürstenkind leibhaftig im Bereich feines Schlägers zu feben. Nach dem vierten Gange strömte das Blut von Ulfs breiter Bade auf das hemb. Sein Sefundant forderte Fortsetzung des Rampfes, ber Unparteiifche erklärte ben Streit für beendet. Der Bring ftand ftill auf seinem Blate; jett entfiel ber Schläger seiner Band, 15 und ein leifes Bittern bewegte die Finger, aber fein Mund lächelte, und es war ein guter Ausdrud in den frohen Zügen. hatte durch die ernste Viertelstunde das Selbstgefühl eines Mannes Bevor der Pring sich zu seinem Gegner wandte, fiel er dem Markomannen um den Hals und sagte: "Jest kann ich dir 20 von Bergen danken." Der Unparteiische führte ibn gum Gegner, ber unwillig vor dem Doftor ftand, und boch auch ein Lächeln nicht unterdrücken konnte, das ihm weh genug that, und beide reichten einander die Sande. Nun traten auch die Arminen grugend zu bem Prinzen, mahrend der Unparteiische in den Saal rief, "Awei= 25 ter Fall."

Aber der Prinz, der seinen Mantel wieder umgethan hatte, ging zu dem Leiter des Zweikampses und begann: "Ich kann nicht fortsgehen ohne eine große Bitte auszusprechen. Ich bin unglücklichersweise die Beranlassung des peinlichen Borsalles gewesen, welcher 30 jett die Studentenschaft entzweit; ich weiß wohl, daß ich gar kein Recht habe, hier einen Bunsch zu äußern, aber es wäre mir eine freudige Erinnerung sür immer, wenn ich dazu beitragen könnte, daß Bersöhnung und Friede beschlossen würde."

Bon seinen Markomannen hätte er in diesem Augenblick das Schwerste fordern dürsen, aber auch die andern standen unter dem Eindruck eines ungewöhnlichen Ersebnisses. Ein beisälliges Murmeln ging durch den Saal, sogar der Unparteiische rief mit sauter Stimme, "Der Prinz hat ein gutes Wort gesprochen." Die düstern Blick einzelner wurden nicht beachtet, die Sekundanten und Senioren berieten in der Mitte des Saales; das Ergebnis war, daß die schwebenden Forderungen zunächst zwischen den Anwesenden ausgeglichen und eine allgemeine Versöhnung eingeleitet wurde.

10 Der Bring verließ, von den Markomannen umbrängt, das Saus und sprang in den Bagen. Krüger öffnete ihm die Thur des Schlafzimmers. Der Kammerherr war über die lange Rube seines jungen herrn gerade an diesem Morgen sehr verwundert; als er nach der Melbung des Kammerlakaien jum 15 Frühltud eintrat, fand er seinen Prinzen behaglich am Tisch sigen. Nachdem Krüger hinausgegangen war, begann ber Bring, "Das Duell ist abgemacht, Weidegg, ich habe mich felbst ge= schlagen." Der Kammerherr stand erschroden auf. "Ich sage Ihnen das, weil es Ihnen doch fein Geheimnis bleiben wurde. 20 3ch hoffe, der Streit unter den Studenten wird damit abge= macht sein. Sprechen Sie mir nichts bagegen und regen Sie sich selbst nicht auf, ich habe gethan, was ich für recht hielt. oder doch für das kleinste Unrecht, und ich bin froher als ich feit langer Zeit war."

Die Häupter der Markomannen hatten von übrigen Anwesenden das Wort erbeten, daß die einzelnen Borgänge dieses
Worgens nicht verbreitet werden sollten, und man muß annehmen, daß jedermann sein Wort gehalten habe. Dennoch
flog durch Universität und Stadt blitzschnell die Kunde, daß der
Prinz selbst durch wackeres Verhalten die Händel ausgeglichen
habe. Und der Kammerherr erkannte aus frohen Andeutungen
der Warkomannen und aus den freundlichen Grüßen, welche
sein junger Herr auf der Straße erhielt, noch mehr aber aus
der veränderten Haltung des Prinzen selbst, daß der heimliche

30

ا د

Ameikampf doch eine aute Seite gehabt hatte, und das verföhnte ihn ein wenig mit bem ärgerlichen Ereignis.

Am Tage der akademischen Preisverteilung brachte die Stu= bentenschaft ihrem Rektor einen großen Fadelzug. Durch die alten Strafen wogte ber flammenbe Schein, die Fanfare tonte, 5 fraftiger Mannergesang brauste dabin, Giebel und Erter leuch= teten in buntem Glanz, die Präsiden schwenkten luftig ihre Baffen, die Fadelträger spritten die Funken gegen bas anbrängende Bolf der Strafen. Der Bug mand fich in die Gaffe am Thal; er hielt vor dem Hause des Herrn hummel; wieder 10 Musik und Gesang; eine Deputation betrat feierlich die Hausichwelle.

Oben beim Rektor waren einige der nächsten Freunde versammelt; er empfing in seinem Rimmer die Führer der Stubentenschaft zu Rede und Gegenrede. Bährend die Anwesenden 15 nabe traten, die feierlichen Worte anzuhören, öffnete fich leise bie Thur von Ilses Zimmer; ber Pring trat ein. Ilse eilte ihm entgegen, er aber begann ohne Gruß: "Ich tomme heut' Ihnen Lebewohl zu fagen. Ich habe den Befehl erhalten, zu meinem Bater zurudzukehren. Morgen werde ich mit meinem 20 Begleiter von dem Herrn Reftor und Ihnen formlichen Abschied nehmen, ich wollte Sie vorber auf einen Augenblick feben. jett, da ich vor Ihnen stehe, habe ich keine Worte für das, was mich hertrieb. Ich danke Ihnen für alle Freundlichkeit. Ich bitte Sie, mich nicht zu vergessen. Sie find es, die mir 25 diese Stadt lieb gemacht hat. Sie machen mir schwer von hier zu fcheiben." Er fprach die Worte fo leife, daß fie nur wie ein Hauch in Alfes Ohr drangen, und er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern verließ das Zimmer so schnell wie er einge= treten war.

Draußen auf dem freien Plate an der Parkwiese warfen die Studenten ihre Fadeln zu einem großen Saufen; boch fuhr die rote Lohe in die Luft, der Dampf ballte fich bleigrau um die Bipfel ber Bäume, er rollte an ben Säufern entlang, brang burch die geöffneten Fenster und beengte den Atem. Niedriger wurde die Flamme; aus den verkohlten Bränden stieg dünner Rauch. Es war ein schnelles lustiges Rot, ein slüchtiges Feuer, verglommen, zerweht, nur Rauch und Asche blieben zurück. 3 Aber Ise stand noch immer am Fenster und sah traurig auf die leere Stelle.

#### XI.

### Vor dem Drama.

Der Kammerherr, welcher als Hofmarschall des Erbprinzen fungierte, hatte beim Fürsten Bortrag über Angelegenheiten des Dienstes. Es galt unter anderem, den Kammerlakai Krüger in den vollen Gehalt eines erbprinzlichen Kammerdakai Krüger in den vollen Gehalt eines erbprinzlichen Kammerdieners zu besfördern. Wider Erwarten war der Fürst bereit, auf die Borschäge einzugehen, und der Kammerherr wollte bereits, der gnädigen Laune des Herrn froh, seinen Rückzug nehmen, als der Fürst ihm den Abgang durch die gütige Bemerkung hemmte:

15 "Thre Schwester Malwine sah leidend aus; sie tanzt doch nicht zu viel? Hüten Sie ihre zarte Gesundheit; nichts ist für solche Konstitution schädlicher als eine frühe Heirat. Ich wünsche ihr freundliches Gesich noch lange am Hose zu sehen."

Nun war aber Fräulein Malwine mit einem Offizier bes Fürsten in der Stille verlobt; der Hof und die Stadt wußten es, die Berlobten aber waren arm, und zu ihrer Berbindung eine Erlaubnis des Fürsten nötig. Um diese zu erhalten wurde eine günstige Stunde abgewartet. Deshalb erschraf der Kammerherr über die Worte seines Herrn; er sand darin eine zeheime Drohung, und während er sür die huldvolle Teilnahme dankte, war auf seinem Gesicht deutsich die Betrofsenheit zu lesen.

Nachdem der Fürst durch diesen turzen Ruck am Wirbel sein Instrument gestimmt hatte, suhr er gleichgültig fort, "Haben Sie eine Biertelftunde Zeit, so begleiten Sie mich in das Antikenkabinet." Der Kammerherr verneigte sich.

Durch Korridor und Säle ging es in einen entfernten Teil bes Schlosses, wo im obersten Stock eine große Sammlung von alten Münzen, geschnittenen Steinen und andern kleinen Über= 5 resten aus griechischer und römischer Zeit aufgestellt waren. Wehre Generationen regierender Herren hatten dazu beigetragen, den größten Teil hatte der Fürst selbst von seinen Reisen heimzgebracht; er selbst hatte in früheren Jahren an Aufstellung der Sachen Anteil genommen, und große Summen auf Ankauf ro verwandt. Allmählich war diese Liebhaberei geschwunden; seit Jahren hatte die Federbürste des Konservators den Staub nur für einzelne Fremde abgewehrt, welche zusällig in die sast unsbekannte Sammlung gerieten.

Deshalb folgte heut' der Kammerherr seinem Herrn mit der 15 Empfindung, daß diefer ungewöhnliche Ginfall irgend etwas bedeute, und obgleich er den sonnigen Soben des Erdenlebens nabe ftand, neigte er sich boch zu der trüben Auffassung, daß bas Bevorstehende nichts Gutes sein werde. Der Fürst nickte ber tiefen Berbeugung bes vernachlässigten Aufsehers zu, durch= 20 schritt prüfend die lange Zimmerreihe, ließ fich einzelne Behält= niffe aufschließen, nahm das geschriebene Berzeichnis zur Sand und betrachtete angelegentlich die Goldmünzen Alexanders des Großen und seiner Nachfolger und eine Sammlung alter Glasgefäße und angeschliffener Glasscherben, an denen die funstwolle 25 Arbeit ber alten Glaser auffallend war. Rachdem er den Mann burch einen Auftrag entfernt hatte, begann er zu feinem Begleiter: "Die Sammlung wird weniger gesehn als sie verdient: ich habe längst daran gedacht, sie durch eine bessere Aufstellung und einen guten Ratalog befannt und für die Gelehrten nüt= 30 lich zu machen. Sie ift eine von den kleinen Freuden meines Lebens gewesen, ich habe manches dabei gelernt, und Widriges auf Stunden vergeffen. Biffen Sie jemand, der geeignet mare, die Leitung dieser großen und dankenswerten Arbeit zu über= nehmen ?"

Ÿ

Ġ

٤

Der Rammerherr befann sich, aber ihm fiel niemand bei.

"Am liebsten ein Fremder," suhr der Fürst fort. "Das giebt ein vorübergehendes und ungezwungenes Verhältnis; er müßte natürlich als Gelehrter und als Wensch die besten Bürgschaften 5 geben."

Der Kammerherr nannte einen und den andern Sachversftändigen aus anderen Residenzen; der Fürst sah ihn mit scharfem Blick an und schüttelte das Haupt. "Denken Sie darüber nach," ermahnte er, "vielleicht fällt Ihnen doch jemand ein."

10 Auf dem Rudwege nach seinen Zimmern blieb der Fürst in einem der einsamen Sale stehen und frug den Kammerherrn, "Sie vergessen nicht, ein wenig für meine Sammlungen zu sorgen?"

Diese neue Aufforderung brach die Kraft des Kammerherrn; 15 noch schwieg er einige Augenblicke im inneren Kamps, während der Fürst weiter schritt, das Haupt auf ihn zugeneigt wie jesmand, der etwas Entscheidendes hören will.

"Für die Antiken wüßte ich allerdings keinen bessern vorzu= schlagen, als den Prosessor Werner," sprach endlich der Kammer= 20 herr.

Der Fürst blieb wieder stehen. "Sie halten ihn für geeignet?" "Über seine wissenschaftliche Befähigung steht mir natürlich kein Urteil zu," versetzte der Kammerherr vorsichtig.

"Bürde er einen solchen Auftrag annehmen?"

5 "Er hat dort eine angesehene Stellung und ist glücklich vers heiratet, er würde sicher seine Häuslichkeit nicht für längere Zeit verlassen.

"Bielleicht ließe sich das einrichten," entgegnete der Fürst. "Also Werner? Erinnern Sie mich doch heut' abend daran, 30 daß wegen Bielstein etwas im Archiv nachzusehen ist."

Der Kammerherr erinnerte am Abend, daß wegen Bielstein etwas im Archiv nachzusehen sei, und der Fürst war dankbar dafür. Am nächsten Worgen wurde durch das Kabinet dem Archiv und einzelnen Zweigen der Hoss und Staatsverwaltung

30

Befehl, alle auf Schloß Bielftein und Klofter Rossau bezüglichen Aften von einem gewiffen Alter hervorzusuchen und einzusenden. Diefer Befehl veranlagte ein ftartes Aufrühren von Staub; fünf große Lederfäcke wurden mit Urfunden und alten Bapieren angefüllt. Das Gesammelte wurde an den Prosessor gesandt; in 5 einem Briefe fprach der Fürst seinen Dant für die Aufmertsam= keit aus, welche der Professor dem Erbbringen erwiesen. Einer früheren Unterredung gedenkend, überfende er ihm zur Einsicht, was bei oberflächlichem Suchen über die Bergangenheit eines Ortes aufzufinden gewesen, an dem er Interesse nehme.

Diese Sendung bewegte zwei Forschern das Haupt zu schwerem Sinnen. Die Freunde fagen viele Stunden bor den Roffern und prüften sorglich die Aften. Für die Geschichte der Landschaft fand sich viel Wertvolles darin, lange nichts, was zum Coder verhelfen konnte. Endlich hob der Professor vom 15 Boden eines Roffers ein dides Bundel gehefteter Berichte, welche burch Beamte von Bielstein der fürftlichen Regierung übersandt Darunter war das Schreiben eines Amtsverwalters aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts, worin diefer an= zeigte, daß er bei schwebenden gefährlichen Reitläufen sich beeile, 20 Sohem Befehl gemäß, die annoch in feinem Berichluß befindlichen Truben mit Jagdgerät und alten Büchern nach dem fürst= lichen Lustschloß Solitude abzuliefern.

Ruverläffig hatte der Schreiber des Briefes nicht geahnt, welche Aufregung feine verblichene Schnörkelschrift unter fpaten 25 Enteln bervorbringen murde.

"hier ist die Rifte des Studenten," rief der Professor mit geröteten Bangen und hielt bem Freunde das Aftenftud bin.

"Merkwürdig," fagte der Doktor, "es ist unmöglich, daß dies Rusammentreffen zufällig ift."

"Die Kifte des Studenten mar kein Rebelbild," rief der Brofeffor seiner Frau in ihr Zimmer. "Sier ist die Bestätigung." "Bo fteht die Rifte ?" frug Ile neugierig.

"Das gerade ist es, was wir noch nicht wissen," versetze der

Professor lachend. "Hier ist eine neue Fährte, undeutlich, von der alten Richtung weit abspringend, aber sie kann auf kurzem Wege zu dem verschwundenen Pergament leiten." Die Freunde eilten in Weidmannseiser zu dem Aktenbündel zurück. "Alte Bücher," rief der Doktor. "Das Haus war ein Jagdschloß; das Gut kam erst ein Menschenalter vor Absassung dieses Briefes in den Besit diese Fürstengeschlechtes; es ist dies nicht wahrsscheinlich, daß sie selbst bei ihren kurzen Jagdbesuchen dort Büscher ausgesammelt haben.

Jagdjournale und Rechnungen gemeint sein, aber unmöglich ist nicht, daß die Truhen wenigstens einzelnes von dem alten Klostergut enthielten."

Der Professor sandte Kosser und Inhalt an das fürstliche 15 Kabinet zurück, sprach in einem Briese an den Fürsten seinen warmen Dank aus und erwähnte, daß eine unsichere Spur ihm den Wunsch nahe lege, die Erlaubnis zu persönlichen Nachforschungen zu erhalten.

Dieser Brief hatte für beide Teile die ersehnte Folge. Der 30 Fürst erhielt die Genugthuung, welche für irdische Hoheit werts voll ist, daß er eine Gunst zu gewähren schien, während er selbst eine suchte.

Der Prosesson aber war freudig überrascht, als umgehend ein Kabinetschreiben des Fürsten eintras, in welchem dem Prosessor jede Förderung bei seinen Untersuchungen verheißen und daran ein Borschlag geknüpft wurde: Der Fürst wünsche die Prüsung seines Antikenkabinets durch eine wissenschaftliche Größe, und der Fürst würde niemandem lieber diese Thätigkeit anvertrauen als dem Prosessor.

Bugleich schrieb der Kammerherr im Auftrage seines gnädigssten Hern: Der Fürst werde sich freuen, den Prosessor für die Beit seines Besuches in der Residenz gastlich aufzunehmen. Ein Gartenpavillon werde ihm zur Verfügung gestellt, und es sei ihm besohlen hervorzuheben, daß der Prosessor mit Gemahlin

und Dienerschaft darin vollkommen Raum finde, da der Fürst nicht muniche, daß der Gelehrte seine bequeme Sauslichkeit unterdes gang entbehre. Die erften Bochen des Frühjahrs burften für beibe Teile bie bequemfte Beit fein.

Der Professor eilte mit beflügeltem Schritt zu seiner Frau 5 und legte den Brief in ihren Schoß. "Sier lies, ich muß diese Einladung annehmen, denn jede Aussicht, auch die entfernteste. ber Handschrift habhaft zu werden, zwingt mich, alles einzu= feten, mas der Menich einer großen hoffnung nur opfern darf. Du siehst, die artigen Leute haben für alles gesorgt."

"Ich ein Gast unseres Landesberrn!" rief Alse, in den Brief sebend, "nie hatte ich mir folde Ehre traumen laffen. wird ber Bater dazu fagen !" -

Als die zustimmende Antwort des Professors eintraf, berichtete der Kammerherr in Gegenwart des Hofmarschalls dem 15 Fürsten, "Sorgen Sie dafür, daß der Pavillon so bequem als möglich eingerichtet wird. Bur Tafel aufgetragen wird im Ba= villon zu der Stunde, welche der Berr Professor angiebt."

"Und wie befehlen Em. Sobeit, daß die Fremden zum Sofe gestellt werden?" frug der Hofmarichall.

"Das ist felbstverständlich," versette der Fürst, "er hat das Borrecht Fremder und wird gelegentlich zu kleiner Hoftafel ein= aelaben."

"Aber die Frau Brofessorin?" frug der Hofmarschall.

"Ah," sagte der Fürst, "die Frau, es ist mahr, sie kommt 25 mit."

"Alfo," fuhr der Hofmarschall fort, "zwei Gedede im Pa= villon, zwei Logenpläte, ein Lakai ohne Livree."

"Das genügt," entschied der Fürst, "das weitere wird sich finden. Benn die Frau Professorin unseren Damen einen Be= 30 such macht, so werden diese, wie ich annehme, die Artigkeit er= widern. Im übrigen wollen wir der Pringeffin nicht vor= areifen."

to

### XII.

# Der fürft.

Der Erbprinz ging mit dem Kammerherrn durch die Gartensanlagen, welche drei Seiten des fürstlichen Schlosses umgaben. Er sah gleichgültig auf die Farbenpracht der ersten Blumen und frug nachlässig, "Was tragen die Leute vor uns?"

"Es sind Stühle für den Pavillon," versette der Kammersherr; "er wird dem Prosessor Werner eingerichtet. Das Haus ist jetzt selten geöffnet, früher bewohnte es der gnädigste Herr zuweilen selbst auf einige Tage."

"Ich erinnere mich nie darin gewesen zu sein."

"Wollen hoheit vielleicht die Räume betrachten?"

"Wir fönnen vorbeigehen."

Der Kammerherr lenkte auf den Pavillon zu. Bei der Thür stand der Hosmarschall, welcher gerade zum Rechten sehen wollte. Der Erbprinz grüßte, warf einen slücktigen Blick auf das Haus und wollte vorübergehen. Es war ein kleiner vergrauter Steinsdau in verwegenem Zopsstill, um Thür und Fenster muschelsartige Arabesken und dicke Gehänge von steinernen Blumen, welche von kleinen wassersichtigen Engeln an Bändern gehalten wurden; die Bänder waren wie aus Elesantenleder geschnitzt; die Genien sahen aus, als wären sie aus schwarzem Sumps gestrochen und eben erst in der Sonne getrochnet.

"Es ist ein plumpes Haus," sagte der Prinz.

"Gerade das düstere Aussehen hat dem gnädigsten Herrn immer wohlgefallen," versetzte der Hosmarschall. "Wollen Ew. 25 Hoheit nicht das Innere ansehen?" Langsam ging der Prinz die Stusen hinauf und durchschritt die Zimmerreihe. Noch war der Wodergeruch in den langverschlossenen Räumen nicht durch das Räucherwerf gebändigt; in allen Kaminen flammten die Scheite, aber die Wärme, welche sie verbreiteten, kämpste noch 30 gegen die seuchte Lust. Die Einrichtung der Zimmer war durch-

τo

15

aus regelrecht und vollständig. Schwere Thürvorhänge mit großen Quasten und geschweiste Möbel mit vieler Bergoldung und weißen Kappen zur Schonung der seidenen Überzüge, Spiegel mit breiten Barockrahmen; um die Kamine Laubgewinde aus grauem Marmor, darüber geschnörkelte Basen und 5 Nippsachen aus gemaltem Porzellan.

"Es ist feucht und kalt hier," sagte der Prinz an den Wäns den umberblickend, und beeilte sich wieder ins Freie zu kommen.

"Bie gefällt Ew. Hoheit die Einrichtung?" frug der Hofmarschall.

"Sie geht an," versetzte der Prinz. "Wann wird Herr Professor Werner erwartet?"

"Heut' gegen Abend," versetzte der Kammerherr. "Haben Hoheit vielleicht den Bunsch, den Gast nach seiner Ankunst zu empfangen oder selbst zu begrüßen?"

"Fragen Sie beshalb an," erwiderte der Prinz.

Als der Prinz mit seinem Begleiter die Treppe zu seinen Zimmern im Schlosse hinausstieg, begann der Kammerherr: "Die Frau Prosessein hat sich früher einmal über die Blumen gefreut, welche Ew. Hobeit ihr sandten, darf ich dem Hossärtner 20 ben Austrag geben, die Zimmer damit zu versehen?"

"Thun Sie, was Ihnen passend bünkt," versetzte der Erbsprinz kalt.

Die Hoftasel war vorüber. Die Damen warsen einen halben Blick hinter sich, ob ihr Hintergrund der Abschiedsverbeugung 25 günstig sei, die Herren sasten die Hüte unter den Arm, der Hosmarschall trat in die Nähe der Thür und hielt mit gefälligem Anstand seinen Stock unter dem Goldknopf; sichere Anzeichen, daß die höchsten Herrschaften an den Ausbruch dachten. Die Brinzeß treuzte den Weg des Bruders. "Wann kommen sie? 30 Ich din neugierig," frug sie leise.

"Sie sind vielleicht schon da," antwortete dieser vor sich nieders sebend.

"Ich fahre heut' ins Theater," fuhr die Prinzessin fort, "tannst bu. so tomm in die Loge."

Der Prinz nickte. Dem Marschall kam eine Meldung; er trug sie zu dem Fürsten. "Dein Lehrer Professor Berner ist angekommen," sagte der Fürst laut zum Sohne, "du wirst den Bunsch haben, ihn zu begrüßen." Er neigte sich gegen den 5 Hof; die jungen Herrschaften schwebten hinter ihm aus dem Saale.

Der Kammerherr eilte dem Bavillon zu, ruhiger folgte der Hof= marschall. Ein fürstlicher Wagen hatte die Reisenden von der letsten Station abgeholt; die Bäume des Bartes, die Anlagen und 10 die erleuchteten Fenster des Residenzschlosses flogen an den Reisenden vorüber. Der Pavillon war nicht mehr ein unförmlicher Bau, wie beut' am Tage bor dem rudfichtslosen Strahl der Sonne und den gleichgültigen Augen ber Sofherren. Aus der geöffneten Thur brang Kerzenglanz; Lakaien in reich betrefter 15 Livree hielten die schweren Armleuchter. Der Haushofmeister, ein freundlicher Mann in Frad und Kniehofen, stand in dem Haus= flur und begrüßte die Ankommenden mit verbindlichen Worten. Sinter den Lafaien ftieg Ilje am Urm des Gatten über ben Teppich ber Stufen, und als der Diener den Thurvorhang qu= 20 rudichlug und die Zimmerreibe im Rerzenglanz strahlte, unterbrudte fie mit Dube einen Ausruf des Erstaunens. Saushofmeister führte durch die Zimmer und erklärte furz ihre Bedeutung, Ile erkannte mit ichnellem Blid, wie stattlich und beguem auch die Nebenräume waren. Bewundernd ftand fie 25 bor der Blumenfülle, die in Bafen und Schalen aufgestellt war; fie dachte, ob ihr kleiner Pring diese garte Aufmerksamkeit gehabt, und war einen Augenblid enttäuscht, als ber Beamte erklärte, der herr Kammerherr habe dies gefandt. Bahrend ihr ein artiges Mädchen vorgeführt wurde, das ausschlieklich für 30 ihren Dienst bestimmt war, stand Gabriel noch im Vorzimmer und überlegte, wohin er fich und fein Ruftzeug tragen follte, damit die Stiefel des Herrn Brofessors morgen früh dem Glanz bes Hauses keine Schande machten, bis auch ihn einer ber Lakaien in seine höhere Behausung einführte und kameradschaft= lich auf die Laterne eines Gasthauses aufmerksam machte, das für ruhige Stunden vorzüglich gelegen sei.

Noch ging Ise wie betäubt von der Herrlichkeit durch die Gemächer und prüfte gerade den Berschluß der Fenster, um frische Luft einzulassen, denn der starke Geruch der Hyacinthen 5 bedrohte mit Kopsschmerz; da kam der Kammerherr und hinter ihm der Hosmarschall, auch ein artiger Herr von sehr seinem Wesen, und beide sprachen ihre Freude auß, den Prosessor und seine Gemahlin hier zu begrüßen; sie erboten sich zu jedem guten Dienst und erklärten an den Fenstern die Lage deß Pa= 10 villons. Plötzlich riß der Lakai die Flügelthüren auß: "Des Erbprinzen Hobeit."

Der junge Herr trat langsam über die Schwelle; er verneigte sich stumm vor Ise und bot dem Prosessor die Hand: "Mein Bater trug mir auf, Ihnen seine Freude außzusprechen, daß 15 Sie seinen Bunsch erfüllt haben," und zu Ise gewandt fuhr er sort, "Möchte Ihnen die Wohnung so bequem sein, daß Sie Ihr Quartier an der Waldwiese nicht zu sehr vermissen."

Ise sah mit inniger Freude auf ihren Prinzen; er war, wie ihr schien, noch ein wenig gewachsen, seine Haltung war immer 20 gedrückt, aber die Wangen waren doch etwas gerötet, es ging ihm nicht schlecht, das war wohl zu sehen. Auch der kleine Bart war stärker und stand ihm gut.

Sie erwiderte: "Ich wage mich noch kaum umzudrehen, es ist wie in einem Feenschloß. — Die Parkstraße sendet ihre Hul= 25 bigungen, und für die Sendung, welche mir der Herr Kammer= herr unter die letzten Christbäumchen machte, sage ich Ew. Ho= heit noch von Herzen Dank."

Der Professor trat zum Prinzen, nannte ihm die Namen einiger Amtsgenossen, welche sich ihm zu geneigtem Andenken 30 empsehlen ließen, und bat, dem Fürsten seinen Dank für die gastliche Aufnahme auszusprechen, dis ihm selbst die Ehre werde, sich dem hohen Herrn vorzustellen.

"Beut' überlaffen wir Sie ber Rube. Sie muffen ermubet

sein," schloß der Prinz den Besuch, und der Kammerherr verssprach morgen bei guter Stunde dem Prosessor mitzuteilen, wann der Fürst ihn empfangen werde. Kaum hatten die Herren sich entsernt, als ein Diener meldete, daß zum Diner im Nebens zimmer serviert sei. "Jest am Abend?" wandte Ise schüchtern ein.

"Das hilft nichts," versetzte der Prosessor, "du hast den ersten Schritt gethan, erweise auch serner deine Tapserkeit." Er bot ihr in dieser ritterlichen Luft den Arm, der Mann mit den Tressen sührte in das Nebenzimmer und rückte die Stühle des reichgeschmückten Tisches. Die Gänge wollten kein Ende nehmen, trop Ises Widerspruch schnurrte das volle Mahl ab, und sie sagte endlich: "Ich lasse mir alles gefallen, diesen Geistern gegenüber hilft kein Sträuben; wer in einem Fürstenschlosse lebt, muß auch seine Dreistigkeit haben."

Nach dem Theater zog sich der Prinz in sein Schlafzimmer zurück und klagte gegen Krüger über Kopfschmerzen und rauhen Hals. Um nächsten Worgen sühlte sich der Prinz, dessen Ges sundheit leicht gestört wurde, stark erkältet.

20 Als dem Fürsten die Erkrankung des Erbprinzen gemeldet wurde, geriet er in sehr üble Laune. "Gerade jetzt," rief er, "er hat alles Unglück eines kränklichen Menschen." Noch als der Prosessor gemeldet wurde, war die Beise, in welcher der Fürst die Meldung annahm, so kalt und wegwersend, daß der Kam=
25 merherr um die nächste Stunde des Prosessors besorgt wurde. Indes übten die lange Gewöhnung sich huldreich darzustellen und die sichere Haltung des Prosessors besänstigenden Einsluß. Nach wenigen, einleitenden Worten versetzte der Fürst die Untershaltung nach Italien; es sand sich, daß der Prosessor in Brief=
30 wechsel mit einem vornehmen Römer von ungewöhnlicher Gelehrssamkeit stand, den der Fürst zu seinen näheren Bekannten zählte, und daß er in Italien auch in den Kreisen gelebt, welche dem Fürsten bei seiner letzten Reise wohlgethan hatten. Dadurch wurde der Prosessor dem Fürsten allmählich in ganz anderes

Licht gestellt; er hatte ihn als ein gleichgültiges Wertzeug herz zugeholt und sah jeht in ihm einen Mann, der persönliche Beachtung zu sordern hatte, weil er mit andern bekannt war, deren Stellung der Fürst respektierte. Darauf frug der Fürst, wie es mit der verlorenen Handschrift stehe, und beobachtete blächelnd den leidenschaftlichen Eiser des Prosesson, als dieser ihm von der neuen Spur berichtete, die er in den Akten gefunden. "Es wird gut sein, wenn Sie mir in einer Denkschrift den ganzen Stand der Angelegenheit auseinandersehen, das kommt meinem Gedächtnis am besten zu hilse; sügen Sie bei, welche vörderung Sie von mir oder meinen Beamten irgend wünschen." Der Prosesson war dasür sehr dankbar.

"Ich lasse mir nicht nehmen, Sie selbst in das Antisenkabinet zu führen," suhr der Fürst sort, "ich will dabei ersahren, wie ein Gelehrter, der volles Sachverständnis hat, die stillen Freuden 15 eines übel unterrichteten Sammlers ansieht."

Die Thüren flogen auseinander, der Gelehrte betrat an der Seite des Fürften die weiten Gale. "Wir geben zuerft flüchtig burch die Zimmer, damit ich Ihnen furz Inhalt und Anordnung vorführe," fagte ber Fürft. Es war bem Fürften Freude, 20 Unscheinbares als bedeutend zu erkennen und jeden Augenblick über Wert und Namen neue Aufschlusse zu erhalten, der Brofeffor aber hatte den Takt lange Erklärungen zu vermeiden. So vergingen einige Stunden, ohne das der Fürst Ermüdung merkte, und er war bochlich erstaunt, als ihm die Weldung 25 wurde, daß die Stunde des Diners nabe fei. "Das ist nicht möglich," rief er, "Sie verstehen die schwerfte aller Runfte, die Zeit vergessen zu machen. Ich erwarte Sie bei Tafel: morgen sehen Sie, ungestört durch mein Dazwischenreben, die Sammlung noch einmal an; dann gönnen Sie mir auch schrift= 30 lichen Bericht, was die Aufstellung zu wünschen läßt, und wie 211 machen ist, daß das Beachtungswerte auch der Wissenschaft 211 aute fommt."

Der Fürst war an Beift und Bilbung der Mehrzahl feiner Standesgenossen überlegen. Er hatte viel von der Schwung= kraft seiner Jugend in das höhere Mannesalter gerettet : er durfte sich im Rotfall noch Anstrengungen zumuten, welche 5 einem jungeren Mann hart gewesen waren. Als junger Herr batte er sich den Wallungen der damals modischen Boesie mit offener Empfindung hingegeben: höher und freier fühlen als andere Menschen war ihm eine willkommene Lehre gewesen. Aber seine Jugend= und Manneszeit war in einen schwachen 10 franklichen Reitraum unserer Entwickelung gefallen. Rahren, wo ein fremder Eroberer die deutschen Fürsten behandelt hatte, wie die große Mehrzahl derfelben verdiente, hatte er auch, noch ein Jüngling, sich vor dem Fremden gebeugt und ben Sinkenden zu rechter Zeit verlassen, um sich die Aussicht 15 auf fein Land zu retten. Seitdem hatte er über verkummerte Menschen geherrscht, denn er hatte sein Gebiet in einer Zeit großer Erschöpfung übernommen; er hatte wenig darin gefunden, was er zu ehren und zu icheuen gezwungen war, felten ein Recht, bas von festen Männern gegen ihn geltend gemacht wurde, 20 keine öffentliche Meinung, welche stark genug war, seinen Über= griffen die geschlossene Faust eines einmütigen Entschlusses entgegen zu halten.

Er selbst war, wo er mit seinem Bolk in Berbindung trat, leutselig und von bester Laune, machte den Bittenden leicht, ihm zu nahen, hörte gefällig alle Klagen und schob teilnehmend die Schuld auf die Beamten. Er hatte für seden einen freundslichen Gruß, ein gnädiges Bort bereit, er wußte viel von den Privatverhältnissen seiner Unterthanen und erwies den einzelnen bei Gelegenheit seine persönliche Teilnahme; er liebte die Kinder, denn er blieb bisweisen auf der Straße vor hübschen Knaden und Mädchen stehen und fragte nach ihren Eltern, veranstaltete alljährlich den Schulkindern seiner Residenz ein Fest, erschien selbst dabei, lachte und freute sich über ihre Spiele.

Sein Hof war in vieler Beziehung ein Muster von Ord-

nung und gefälligem Schein. Auch gegen seine Umgebung blieb er der vornehme Mann, und erreichte, was sür einen Fürsten das schwerste ist, daß die, welche ihn täglich umtreisten, sast immer ein Gefühl seiner Überlegenheit hatten. Er war nie Militär gewesen.

Seine Gemahlin war früh gestorben; ber bleichen zarten Dame bewahrten die Bewohner der Residenz immer noch ein bankbares Andenken. Man erzählte, daß die Ehe keine glückliche gewesen sei, doch die Trauer des Fürsten nach dem Berlust war heftig und dauernd; er sprach noch immer mit großer 10 Bärtlichkeit von der Geschiedenen, und heftete selbst alljährlich am Todestage einen Kranz an ihr Grabgewölbe.

Er hatte zwei Rinder. Das alteste, die Pringessin, mar nach dem Tode des Gemahls an den Sof zurudgekehrt, und ber Fürst behandelte sie vor den Augen des Hoses und des 15 Bolfes mit besonderer Rücksicht. Un jedem Geburtstage ber Tochter wurde großes Hoffest befohlen, und als der Kürst einst in dieser Zeit auf Reisen gewesen war, erschien er doch wider Erwarten am Abend des Geburtstages in der Loge der Brinzessin, füßte noch in Reisekleidern die hohe Dame por allem 20 Bolf auf die Stirn und fagte, daß er feine Rudtehr beeilt habe, um ihr jum Feste seinen Gludwunsch ju bringen. Auch fonst verfäumte er keine Gelegenheit, ihr kleine Artigkeiten zu erweisen, die bei jedem Bater den Gindruck liebensmürdiger Ritterlichkeit machen, beim regierenden herrn dopbelt wertvoll 25 find. Aber trot ber großen Dube, welche fich ber Fürft gab. fein Berhältnis zur Prinzessin gut darzustellen, behauptete man boch, daß er fie in ber Stille mit Abneigung betrachtete.

Anders war die Stellung des Baters zum Sohn. Dieser war als ein fränklicher schüchterner Knabe durch die herrische 30 Weise, in welcher der Bater seine Erziehung überwachte, noch unsicherer geworden. Der Knabe hatte keine Anlage gehabt, sich wirkungsvoll darzustellen, noch jetzt wurde ihm schwer, in der Unterredung mit Fremden seine Schüchternheit zu über=

winden. Der Bater behandelte ihn mit Nichtachtung, und dem Sohne gegenüber klang seine Stimme zuweisen kurz und hart, als wenn es sich nicht der Mühe lohne, die Geringschätzung zu verbergen.

Ise ging mit Gabriel burch die Zimmer und versuchte die Einrichtung nach ihres Herzens Wunsch zu stimmen; sie rückte über den Tischen, prüfte den Zug an den Borhängen, und bestrachtete mißtrauisch die Waserei der Porzellanvasen.

"Die Gärtner haben auch einen Tisch und Stühle vor das 10 Haus gestellt und Blumen darum," sagte Gabriel, "darf ich die Arbeit hinuntertragen? Die Sonne scheint warm."

Isse trat vor das Hauß; neben der Thür war ein Raum durch aufgestellte Topfgewächse abgegrenzt, ein trausicher Platz im warmen Mittagslicht, man übersah aus dem grünen Bersted die Wege und den geschorenen Rasenteppich dis zu den Mauern des Schlosses. Isse sat dem Gartenstuhl nieder, hielt ihre Stickerei in den Händen und blickte hinüber auf den großen Steinpalast, der sich mit seinem Turm und neuen Seitengebäuden einige hundert Schritt von ihr erhob. Der Tritt eines Mannes störte ihre Gedanken. Ein Herr in gesetzen Jahren ging auf dem Kießweg, er näherte sich, es war der Fürst. Isse stand erschrocken auf, der Fürst trat langsam auf sie zu. "Wadame Werner?" fragte er, seinen Hut berührend. Isse verneigte sich ties, ihr pochte das Herz, unvorbereitet stand sie dem Manne gegenüber, der ihr in der ganzen Mädchenzeit als der höchste Mensch auf Erden gegolten hatte.

Der Fürst sah mit Wohlgefallen auf das schöne Weib vor ihm. Er setzte sich auf einen Gartenstuhl, indem er auf einen andern wies. "Lassen Sie sich in Ihrer Arbeit nicht stören, 30 ich din ein Spaziergänger, der einen Ihrer Stühle erbittet, wenige Minuten zu rasten."

"Die Arbeit lag in müßiger Hand," antwortete Ise, "ich sach hinüber nach dem Schloß und überdachte, wie groß der Hausfalt sein muß, der so viel Raum fordert."

"Es ist ein alter Bau," bemerkte der Fürst, "manches Jahrhundert hat gearbeitet, ihn zu vergrößern, und doch will nach der Meinung meiner Beamten der Raum immer noch nicht reichen. Ich selbst habe sonst diesen Pavillon bewohnt, allein, mit wenigen zuverlässigen Dienern. Solche Einsamkeit that 5 wohl."

"Das kann ich mir benken," versetzte Alse teilnehmend. "Uns kleinen Leuten aber ist neu, ein so großes Wesen so prächtig eingesaßt zu sehen. Schloß und Hosraum stehen unter den blühenden Bäumen, wie ein großer Ebelstein im Golde. Mir roist's von Herzen lieb, daß ich Ew. Hoheit Haus und Leben jetzt so in der Rähe erblicke, man hat doch einen Anhalt und weiß, wie man sich die Umgebung des gnädigsten Landesherrn denken soll."

"Sie betrachten sich also noch als Kind des Landes?" sagte 15 der Fürst lächelnd.

"Das ist natürlich," antwortete Ise. "Bon klein auf habe ich von Ew. Hoheit als unserm Oberherrn gehört; so oft ich in die Zeitung sah, kand ich Ew. Hoheit Namen unter den Bessehsen; überall habe ich Ew. Hoheit Bild gesehen, und seit ich in die Kirche ging, habe ich sür Ew. Hoheit Glück und Gessundheit gebeten. Das giebt ein Berhältnis, es ist freilich einsseitig, denn Ew. Hoheit können sich nicht um uns alle kümsmern, wir aber denken und sorgen viel um den Landesherrn."

"Und besprechen ihn auch zuweisen unzufrieden," versetzte ber 25 Fürst in guter Laune.

"Wie's gerade kommt, gnädigster Fürst," erwiderte Isse ehrlich. Biese wissen zu wenig von ihrem Landesherrn. Wie soll man ihm gut werden, wenn man wenig von ihm sieht? Denn das Sehen thut viel; wir um Rossau haben selten die 30 Ehre, unsern Fürsten mit Augen zu erblicken."

"Die Gesinnung jener Gegend wird mir als unzuverlässig geschildert," versetzte der Fürst.

"Wir figen im Binkel, aber wir haben auch unfer Berg."

Bährend Isse sprach, warf sie verstohlen Semmelkrumen zur Seite. Der Fürst sah auf ihre Hand. Isse entschuldigte sich. "Der Fink ruft seinem gnädigsten Landesherrn zu: "Gieb, gieb!" Die kleinen Brotesser sier sind gut gezähmt."

"Sie werden wahrscheinlich von der Dienerschaft gefüttert," sagte ber Fürst.

"Die Tiere zu lieben ist auch unsere Landesart," rief Ise, "und zahme Bögel stehen einem Herrenschloß gut, benn hier soll alles ein fröhliches Zutrauen haben."

Dem Fürsten fiel der Handschuh zur Erde, die lohale Isse bückte sich eilig darnach, der Herr sach einen Augenblick sinnend auf Isses Kopf und Büste. Er stand langsam auf. "Ich hosse, Madame, daß auch Sie unter die Fröhlichen gehören, welche gutes Vertrauen zu dem Besitzer dieses Grundstücks haben. Als Hauswirt, der sich nach dem Besinden seiner neuen Wieter erkundigt hat, wünsche ich Ihnen, daß Sie hier selbst etwas von dem Behagen empfinden mögen, welches Sie andern mitzuteilen wissen." Er grüßte artig zu Isses ehrs surchtsvoller Verneigung und ging dem Schlosse zu.

## XIII.

# 3m pavillon.

Die prächtigen Frisfarben, womit Ise in den ersten Tagen ihren neuen Ausenthalt geschmückt hatte, verblichen allmälig. Wie an Stelle des Haushosmeisters und der empfangenden Laskaien jest ein einzelner Diener in dunklem Rock neben Gabriel trat, so kleidete sich auch alles andere, was Ise umgab, Wohseng und Menschen, in die bescheidenen Farben gewöhnlicher Erbentage. Das war in der Ordnung, und Ise sagte das selbst ihrem Gatten. Nur eines war ihr nicht recht, daß sie von ihrem Felig jest mehr getrennt war, als in der Stadt. Den Morgen und einen Teil des Nachmittags arbeitete er im

Antikenkabinet; kam er nach Hause, so hatte er zuweilen Gile, sich zur fürstlichen Tafel umzukleiden, und Ise speiste allein.

Sie war nach Anweisung des Kammerherrn mit Felix bei den Damen des Hoses umhergesahren ihren Besuch zu machen. In den meisten Häusern war niemand zu Hause gewesen, und 5 sie hatte Karten abgegeben. Spärsich kamen die Gegenbesuche, und es tras sich immer, daß Ilse, wenn sie einmal in die Stadt oder den Schloßgarten gegangen war, dei der Heimkehr die Karte einer Dame auf dem Tisch sand. Das war ihr gar nicht lieb, denn sie wollte doch wissen, wie sich mit den Frauen zo hier umgehen ließe. Zwar einige Herren des Hoses stellten sich in den Morgenstunden ein, der Kammerherr und der Hosmarsschall, aber auch die Besuche des Kammerherr wurden kürzer.

Sehr begierig war Alfe, die Bringeffin tennen zu lernen. Um zweiten Tage nach der Ankunft brachte der Kammerherr die 15 Runde, daß Ihre Sobeit Berrn und Madame Berner zu fest= gesetter Stunde feben wolle. Alfe ftand neben bem Gatten unter Seibe und Bergoldung eines fürstlichen Zimmers; die Thur flog auf, eine junge Dame in Halbtrauer schwebte berein. Alfe erkannte auf den erften Blid die Schwester des Erbpringen, 20 eine feine zierliche Gestalt, dieselben Augen, nur keder und glänzender, um den feinen Mund ein reizendes Lächeln. Die Brinzessin neigte gegen sie ernst das kleine Saupt, sprach einige artige Worte zu ihr und wandte sich bann zu Felix, mit dem sie sogleich in lebhaftes Gespräch tam. Ilse sah mit Bewunde= 25 rung auf die leichten Bewegungen, auf den Taft, mit welchem die Bringen Freundliches zu sagen wufte: sie merkte bald, daß aus der iconen Sulle ein lebhafter Beift hervorblickte; ben Antworten bes Gatten folgten blitichnell gescheite Einfälle ber erlauchten Dame. Bum Schluß mandte fich die Prinzessin wieder 30 an Ilfe und fagte, wie febr ihr Bruder bedaure, daß feine Prankbeit ihn des Bergnügens beraube, sie hier zu seben. Worte und Ton waren fehr gutig, und doch lag etwas von Stolz und fürstlicher Bürde darin, was Alse weh that. Als der Brosessor

bei der Rücksahrt mit Wärme von der liebenswürdigen Dame sprach und ausrief: "Das ist ein ungewöhnlich klarer Geist; wie ihr Aussehen, ist auch ihre innere Arbeit von elsenhaster Anmut;" da schwieg Ise still. Sie sühlte, daß der Gatte recht hatte, aber ihr war, als hätte die Prinzessin sie ausgeschlossen von der Ansnäherung, welche sie ihrem Felix gestattete.

In dieser Stimmung war ihr eine Aufmerksamkeit überraschend und wertvoll. Seit jener Unterreduug mit dem Fürsten überbrachte ihr der Hosgärtner jeden Morgen zu derselben
so Stunde eine Schüssel der prächtigsten Blumen im Austrage des
hohen Herrn. Dabei blieb es nicht, wenige Tage darauf kam
der Kürst wieder heran.

Wenn Alse trot der Auszeichnung, welche der Fürst ihr zuteil werden ließ, doch etwas von den dunklen Schatten ahnte, 15 welche über dem Pavillon lagen, weit anders war die Stim= mung ihres Gatten. Er lebte bereits mitten in fleinen reizvollen Untersuchungen, zu denen ihm das Antikenkabinet Beranlassung gab. Er mar ein Sager, ber reine Bergluft atmend mit leichtem Schritt auf seinem Jagbarund schreitet, mabrend 20 um ihn der Sonnenstrahl Moosgrund und haidefraut vergoldet. Jest war für ihn die Beit gekommen, wo in den Bereich seiner hand tam, was er seit Rahren geträumt hatte. Awar die neue Spur der Sandschrift blieb undeutlich. Mit Silfe des Raftel= lans hatte er bereits ben gangen Schlogboden durchsucht, er war 25 unter ben mächtigen Baltenlagen bes alten Baues herumgeflet= tert wie ein Marder, und hatte alte Dachkammern geöffnet. deren Schlüffelbart vielleicht seit einem Menschenalter nicht im Schlosse gedreht war. Er hatte nichts gefunden. Aber es gab noch andere Bäuser des Fürsten in der Stadt und Umgegend. 30 und sein Entschluß stand fest, in der Stille eines nach dem an= bern zu durchsuchen.

In dieser Zeit treibender Unruhe, wo die Phantasie stets neue Aussichten öffnete, war ihm der Berkehr mit gefälligen Menschen sehr erfreulich. Er selhst innerlich angeregt, zeigte

sich als guter Gesellschafter und beobachtete mit heiterem Anteil das Treiben seiner Umgebung. Der Fürst zeichnete ihn aufssallend aus, die Kavaliere waren zuvorkommend, er schritt sicher und ohne Ansprücke neben ihnen dahin.

Der Kammerherr berichtete dem Prosessor, wie gut er der Frinzessin gefallen habe, und Felix freute sich, daß an einem Bormittage auch sie mit ihrer Hosdame das Antikenkabinet bessuchte und um seine Führung bat. Als die Prinzessin sich – dankend entsernte, dat sie ihn noch, ihr Bücher anzuweisen, aus denen sie sich selbst ein wenig über den Teil des antiken Lebens 10 unterrichten könne, dessen Trümmer er ihr gewiesen. Sie hielt dem Gelehrten mit herzlichem Bertrauen die Hand entgegen. Werner beugte sich tief herab und verließ das Zimmer. Die Prinzess sah ihm fröhlich nach.

#### XIV.

### Ein neuer Baft.

Der Professor stand mit dem Kammerherrn im Arbeitszimmer 15 bes Fürsten. Dieser hielt in der Hand die Denkschrift, welche Werner über das Antikenkabinet versaßt hatte. "Erst hierdurch erhalte ich ein Urteil über den Umsang des Katalogs, welchen Sie für nötig halten. Ich bin bereit, auf Ihre Vorschläge einzugehen, wenn Sie sich verpflichten wollen, die oberste Leitung 20 der neuen Ausstellung und des Katalogs zu übernehmen. Können Sie uns diesen Dienst nicht erweisen, so bleibt alles wie bisher; denn nur das große Vertrauen, welches ich zu Ihnen habe, und der Bunsch, Sie in meiner Kähe zu behalten, würde mich veranlassen, die nötigen Opser zu bringen. Sie sehen, ich 25 mache das Unternehmen von dem Grade der Zuneigung abshängig, welchen Sie selbst für diese Arbeit hegen."

Der Professor entgegnete, daß seine Unwesenheit für die erste Einrichtung wünschenswert sein möge, und daß er bereit sei,

15

einige Wochen barauf zu wenden. Später werbe genügen, wenn er ab und zu die Fortschritte der Arbeiten prüfe.

"Damit bin ich vorläufig zufrieden," fagte ber Fürst mit furzem Bedacht, "unser Vertrag ist also geschlossen. 5 aber sehe ich, daß es darauf ankommt, einen Arbeiter zu ge= winnen, welcher unter Ihrer Leitung die Aufnahme der Kunft= gegenstände bewältigt. Der Konservator ist dafür nicht brauch= har ?"

Der Brofessor verneinte dies.

"Und können Sie mir einen folden Gehilfen vorschlagen?" Der Professor musterte in Gedanken die alteren Mitglieder seines Kränzchens.

Diesmal fiel dem Kammerherrn sogleich der geeignete Mann ein. "Burde nicht Magister Anips für diese Arbeit baffen?"

"In der That," sagte der Professor, "Fleiß, Kenntnisse, seine ganze Perfonlichkeit machen ihn vortrefflich geeignet. Ich glaube, daß er auf der Stelle zu haben ware. Auch für seine Ruber= lässigteit gegenüber den Wertstüden könnte ich burgen. ich darf diese Verantwortung doch nicht übernehmen, ohne Ew. 20 Hoheit mitzuteilen, daß er einmal in seinem Leben durch Mangel an Borsicht in einen widerwärtigen Sandel verwickelt wurde, ber nicht mir, aber mehren seiner Befannten bes Bertrauen gu ihm verringert hat."

"Über den Bestand der Sammlungen erlauben die alten Ber= 25 zeichnisse augenblickliche Nachrechnung. Ich ersuche Sie, dem Mann zu ichreiben."

Schon am Tage darauf fag Knips vor einer Reihe antiker Lampen, den Frad durch Überzieharmel geschützt, die Feder am Dhr, von Büchern der fürstlichen Bibliothet umgeben. Er schlug 30 nach, verglich, schrieb auf und war rüstig in seiner Arbeit, als wenn er sein Lebtag Rommis in einem Nippesgeschäft des alten Roms gewesen mare.

Ihm wurde fogleich Gelegenheit, seine Brauchbarkeit in einem außerordentlichen Fall zu beweisen. Die Ordnung des Hofes war in allen Studen musterhaft, nicht am wenigsten, wenn ber Fürst eine Aufmerksamkeit zu erweisen hatte. Gin bertrauter Kabinetsrat zog vor jedem Geburtstag, bei welchem der Fürst durch sein Berg zu einem Geschent verpflichtet mar, - nicht weniger vor Bolfefesten, welche die Stiftung eines silbernen 5 Bechers oder andern Beweis fürstlicher Teilnahme notwendig machten - ben Tag des Festes nebst der für das Geschent ausgesetten Summe aus feinem Bergeichnis, und fandte die Anzeige dem Rammerberrn. Denn dieser war mit dem ehren= vollen, aber schwierigen Amte bekleidet, etwas Passendes zu 10 wählen und anzufaufen. Bei Geburtstagen der fürstlichen Familie hatte der Rammerherr aber nur Borfchläge zu machen; ber Fürst entschied selbst über Geschenke und Breise. Jest nahte der Geburtstag der Prinzessin. Der Ravalier machte deshalb ihrer Kammerfrau einen Besuch und erkundigte sich 15 unter ber hand, was die Prinzessin sich wohl munsche. Auf diesem nicht ungewöhnlichen Wege wurde allerlei festgestellt. ber Rammerherr fügte aus eignem Antriebe modische Rleinig= teiten bei, darunter Borlegeblätter zu bunten Anfangsbuch= staben, welche gerade damals in Album und Briefbogen ge= 20 malt wurden, denn er wußte, daß die Bringeffin bergleichen gewünscht hatte. Der Fürst mählte aus der Lifte und blieb zulett an den Borlegeblättern hängen. "Diese Pariser Fabritzeichnungen werden der Brinzessin schwertich gefallen; können Sie nicht gemalte Buchstaben alter Bergamente von einem 25 Reichner nachbilden laffen? Wer hat mir doch Ihren Da= gifter Knibs gerühmt? Er foll fleine Sandzeichnungen recht zierlich anfertigen."

Der Kammerherr freute sich ehrerbietig des hohen Einfalls und suchte den Magister auf; Knips versprach, alle Buch= 30 staben des Alphabets nach alten Handschriften zu malen, der Kammerherr besorgte unterdes die Kapsel. Als die Arbeit des Magisters dem Fürsten vorgelegt wurde, war dieser in der That überrascht. "Das sind ja schöne alte Miniaturen,"

rief er, "wie kommen Sie dazu?" Jeder Buchstabe stand auf altem Pergament so gemalt, daß, wer flüchtig zusah, nicht erkennen mochte, ob die Arbeit alt oder neu war.

Lange sah ber Fürst auf die Blätter. "Dies ist ein staunenswertes Talent; sorgen Sie dafür, daß der Mann nach dem Wert seiner Leistung entschädigt wird." Knips geriet in ehrfurchtvolles Entzücken, als ihm der Kammerherr die Zufriedenheit des Fürsten in glänzendem Gepräge zu erkennen gab.

Der Geburtstag der Prinzessin wurde von Hos und Stadt geseiert. Biele Leute trugen Festkleider, lange Züge Glückwünsschender bewegten sich nach dem Vorzimmer des Fürstenkindes, zwei Diener hatten vollauf zu thun, Listen und Federn darzusbieten, damit die Ankommenden ihre Namen einzeichneten. Die Prinzes empfing am Worgen den Hosstaat; sie erschien zum erstennal in hellen Farben und sah schöner aus als je. In dem geöffneten Seitenzimmer standen die Tische, welche mit Geschenken bedeckt waren; viel wurde von den Damen das prachtvolle Kleid bewundert, welches der Fürst seiner Tochter verschrieben hatte, und von den Weisen des Hoses koses kaum weniger die schöne Arbeit an den Winiaturen des Magisters.

Um drei Uhr begann das Konzert im Schloßgarten; Herren und Frauen des Abels, der Beamten und Bürgerschaft traten in den gedeckten Raum. Die Damen der Prinzessin begrüßten 25 und ordneten die Frauenwelt durch leise Winke zu einem großen Kreis, hinter welchen die Herren als dunkle Einfassung traten; auf der einen Seite die Familien des Hoses, auf der andern die Stadt.

Alls Isse neben dem Gatten in die fremde Gesellschaft trat, 30 fühlte sie sich durch die kalten neugierigen Blicke erschreckt, welche von allen Seiten gegen sie stachen. Der Kammerherr führte sie zu der ersten Hosbame, und die Baroneß machte nach kühler Begrüßung eine gehaltene Handbewegung, durch welche Isse an das Ende der Hosseite gegenüber dem Eingange gestellt wurde.

Bünktlich erschienen unter Bortritt der Marschälle die Herrschaften: am Arme des Fürften strahlend und lächelnd die Bringeft, hinter ihr die Bringen. Die Rleider der Damen rauschten wie Bellen bei dem ehrfürchtigen Riedertauchen, hinter ihnen beugte auch der Männerfreis seine Säupter in feierlichem Schwunge. Die 5 Bringeß machte die tiefe Cercleverneigung, ein Meisterstück hochster Hoftechnit, und begann ihren Rundgang. Die Pringeß war von bezaubernder Liebenswürdigkeit und erwies beut' ihre Begabung, fich ebel barguftellen, in ber gehobenen Stimmung, welche, wie man fagt, von der Ausübung schöner Kunft unzer= 10 trennlich ist. Bor ihr bewegte sich die Sofdame, zog einzelne noch durch einen Wink zur Vorderreihe und nannte die Namen, welche der Bringeß etwa fremd waren. Die Pringessin hatte für jeden ein bergliches Wort oder doch ein Robsnicken und sußes Lächeln, welche das Gefühl gaben, daß man wohl beachtet sei. 15 Der Fürst aber stand heut' unter seinen Bürgern mit aller Be= häbigfeit eines guten Sausvaters.

Aber feine von allen geladenen Frauen fab mit folder Spannung auf den Cercle der Bringeffin, als Ilfe. Sie vergaß ihren Rorn über Standesvorurteile, sie bergaß auch das Dig= 20 behagen, welches ihr die eigene Einsamkeit unter den fremden Frauen bereitete, und blidte unverwandt auf die junge Fürstin. Etwas von dem Reig, den die Huld ber vornehmen Dame für bie Anwesenden hatte, empfand doch auch Alse. Diese Leichtig= feit, in wenig Minuten so vielen etwas Wohlthuendes von dem 25 eigenen Wesen zu geben, war ihr gang neu. Unruhig schaute sie nach ihrem Felix zurud, auch er beobachtete mit Freude die anmutsvollen Bewegungen ber Pringeffin. Gie tam näher; Ilse vernahm ihre Fragen und die Antworten der Glücklichen, denen sie nähere Beachtung zuteil werden ließ. Alse sab auch, daß 30 bas Auge der Prinzessin flüchtig bis zu ihr hinabstreifte und daß fein Ausdruck ernfter wurde. Die Bringeß hatte fich bei einem alten Fräulein, das vor Alse stand, verweilt und angelegentlich nach dem Befinden der franken Mutter erkundigt; jest

schritt fie langsam an Ise vorüber, neigte fast unmerklich bas haupt und sagte leise: "Ich höre, Sie wollen uns verlassen."

Die unerwartete Frage und Kälte in Ton und Angesicht regten den Stolz der Professorin auf; unter dem Strahl ihrer großen Augen hob sich auch die Gestalt der Prinzessin; beide wechselten einen seindseligen Blick, als Ise antwortete: "Ich bitte Ew. Hoheit um Berzeihung, wenn ich bei meinem Gatten bleibe." Die Prinzes sah auf den Prosessor, wieder flog ein fröhliches Lachen über ihr Gesicht, sie setzte ihre Banderung sort.

10 Auch Ise wandte sich schnell zu ihrem Wann, er schaute durchaus harmlos und vergnügt in die Welt, er hatte von dem kleinen Austritt gar nichts gemerkt.

Bohl aber der Fürst. Denn er schritt quer durch den Raum auf Isse zu und begann: "Unter alten Bekannten begrüßen wir auch die neuen. Doch für mich und den Erbprinzen paßt der Ausdruck nicht. Denn wir sind der Gastlichkeit Ihres Hauses oft zu Dank verpflichtet gewesen, und es ist uns besonders wertsvoll, daß wir Ihnen heut' den Kreis zeigen, in welchem wir heimisch sind. Ich bedaure, daß Ihr Herr Bater nicht unter uns ist, ich hege warme Achtung vor seiner gediegenen Tüchtigeteit, und ich weiß seine Berdienste um die Landschaft sehr wohl zu schähen. Er hat bei der landwirtschaftlichen Ausstellung einen Breis erhalten, richten Sie ihm meine Glückwünsiche aus. Ich hosse, sein Beispiel wird für mein Land nicht verloren sein."

25 Der Fürst verstand gut zu machen, was sein Hof an Isse versah. Nach der verletzenden Frage der Tochter war die glänzende Auszeichnung durch den Bater eine schöne Genugthuung. Isse sah den Fürsten mit einem Blick inniger Dankbarkeit an, und dieser wandte sich jetzt freundlich zu ihrem Felix, und blied 30 lange vor ihm stehen. Als er endlich zu andern trat, hatte die ungewöhnliche Beachtung, welche er den Fremden vor seinem versammelten Bolke gönnte, die landesüblichen Folgen; auch die Herren des Hoses schoden sich heran und erwiesen Isse und dem Prosessor von der Seite ihre Ausmerksamkeit.

Der Rreis geriet in Bewegung, der Fürst bot der Pringessin ben Arm und führte sie in ein großes buntverziertes Relt, die Gafte folgten, eine Schar Lakaien bot Erfrischungen. nahmen die Damen hinter den hohen Berrichaften Plat, die herren standen in der Runde. Das Konzert begann mit ma= 5 jestätischem Pautenschlag und ging nach turzem Berlauf, unter rafenden Ginfällen fämtlicher Beigen, zu Ende. Rest aber begrufte die Prinzessin auch die herren, diese allerdings mit minderer Regelmäßigfeit. Ile ward von Fraulein von Loffau in ein Gespräch verflochten, die Prinzes aber trat zu Felix 10 Werner und that eifrige Fragen; der Professor wurde warm und erklärte, die Bringeß frug immer mehr, lachte und ant= wortete. Der bienstthuende Obermarichall blidte verstohlen nach ber Uhr; es war höchste Zeit für die Damen des Hofes, sich jum Diner umzutleiden; der Fürst aber winkte ihm zu, fab 15 aufrieden nach der Prinzeffin und fagte in bester Laune gu feinem Sohn: "Beut' regiert fie, wir warten gern."

Am nächsten Morgen saß die Prinzessin unter ihren Hofsbamen, der vergangene Tag wurde besprochen wie Brauch ist, die Prinzessin bewundert, über Abwesende ein wenig geurteilt, 20 und über Kleidung und Haltung einiger Stadtmütter Erstaunen ausgedrückt.

"Aber mit der Stadtkämmerin haben Hoheit nicht gesprochen," rief Gotlinde Thurn, "die arme Frau hat das als Zurückstung empfunden und nach dem Konzert geweint."

"Wo ftand fie?" frug die Prinzeß.

"Rabe bei der Fremden," antwortete die Thurn.

"Ah beshalb," rief die Prinzes. "Bie sieht sie denn aus?"
"Ein rundes Frauchen mit braunen Augen und roten Baden. Dein Bruder wohnt in ihrem Hause, daher kenne ich sie. Sie 30 versteht ausgezeichnete Obsttuchen zu baden."

"Mach's gut, Linda," sagte die Prinzeß, "sage ihr etwas Freundliches von mir."

"Darf ich ihr erzählen, daß Hobeit von ihrem guten Rirfch-

safte gehört haben und gern einige Flaschen davon erhalten würden?"

Die Prinzeffin nicte.

"Aber dankbar sind wir alle," rief die Hallstein, eine Dame 5 von Mut and Charakter, "daß Ew. Hoheit gegenüber der Frau vom Pavillon den Hof vertreten haben. Die kühle Absertigung hat allgemein gesreut."

"Meinst du, Wally?" sagte die Prinzeß nachdenkend. "Die Frau ist stolz und hat mir getropt. Aber ich hatte sie zuerst ro verletzt und an einem Tage, wo ich im Borteil war."

### XV.

## Ein Kapitel aus der verlorenen Bandschrift.

Ile saß allein und betrachtete zerstreut die Bilber zu Reineke Kuchs, als der Lakai die Thür aufriß: "Des Kürsten Hoheit."

Der Fürst sah über das ausgeschlagene Bild des Buches: "Das ist also die Laune, mit welcher Sie unsere Zustände be= 15 trachten. Die Satire der Blätter ist bitter, aber sie enthalten eine unvergängliche Wahrheit."

Ise schloß errötend das Buch. "Die unartigen Tiere sind robe Egoisten, das ist bei Menschen boch anders."

"Meinen Sie?" frug der Fürst. "Wer darüber Ersahrungen gemacht hat, wird nicht so wohlwollend urteilen. Die zweisbeinigen Tiere, welche ihre Zwecke in der Nähe des Herrschers versolgen, sind in der Mehrzahl ebenso rücksichtslos in ihrer Selbstsucht und ebenso geneigt, ihre Anhänglichkeit zu beteuern. Es ist nicht leicht, ihre Ansprüche zu bändigen."

25 "Neben einzelnen Urgen bilben doch Besser die Mehrzahl, bei benen das Tüchtige überwiegt," wandte Isse mit bittender Stimme ein.

Der Fürst neigte artig das Haupt. "Ber alle übersehen soll, muß die Beschränktheit jedes einzelnen lebhaft empfinden,

benn er muß wissen, wo und wie weit er ihm vertrauen darf. Es ist möglich, daß wir bisweilen in der Stille zu streng urteisen, mährend Sie, eine Frau mit warmem Gemüt, in die liebenswertere Schwäche verfallen und das Menschenvolk allzu günstig betrachten."

"Dann ist mein Los boch glücklicher," rief Flse und sah ben Fürsten mit ehrlichem Kummer an.

"Es ist schöner und beglückender," fagte diefer mit Empfindung, "fich ohne Zwang seinem Gefühl hinzugeben, arglos mit den Benigen zu verkehren, welche man sich frei erwählt, 10 Unholdes durch eine leichte Wendung zu vermeiden, den Geliebten ein fröhliches Berg zwangslos zu öffnen. Wer aber in der kalten Luft der Geschäfte zu leben verurteilt ist, im Rampf gegen zahllose Ansprüche, welche einander feindlich freuzen, der vermag dieses Dasein nur zu ertragen, wenn er sein 15 Tagesleben mit einer Ordnung umgiebt, welche ihm wenigstens eine gehäufte Last bes Unwillkommenen fern halt und die Füchse und Bolfe zwingt, ihre barten Ropfe zu beugen. Solche Ordnung des Hofes und der Regierung ist kein vollkommenes Werk, oft wird darüber geklagt; vielleicht wurde 20 Ihnen felbst Gelegenheit zu bemerten, daß Brauch und Eti= fette eines Sofes nicht ohne Barte find. Dennoch find fie notwendig. Denn sie erleichtern uns den Rudzug und er= halten uns in einer gewissen Absonderung, dadurch aber helfen sie uns die innere Freiheit bewahren." Ile fah vor sich nieber. 25

"Doch glauben Sie mir," fuhr der Fürst fort, "auch wir bleiben Menschen; wir möchten uns gern der Stunde warm hingeben, und mit solchen, die uns wert geworden, zwanglos zusammenleben. Wir müssen uns oft bescheiden, und wir er= leben Augenblick, wo solche Entsagung sehr schwer wird."

"Aber innerhalb ber Hohen Familie fallen diese Rücksichten boch weg," rief Isse. "Der Bater und seine Kinder, die Geschwister untereinander, diese heiligen Berhältnisse dürsen niesmals gestört werden."

Die Miene des Fürsten versinsterte sich. "Auch sie leiden in der außergewöhnlichen Stellung. Man lebt nicht zusammen, man sieht sich weniger allein, und häusig von andern beobachtet. Zeder kommt zum andern aus seinem besonderen Areise von Interessen, aus einer Umgebung, die ihn beeinssußt, und die ihm vielleicht das Zutrauen zu seinen nächsten Berwandten mindert. Mein Sohn ist Ihnen bekannt. Er hat alle Anlage zu einem gutherzigen offenen Menschen; Sie werden bemerkt haben, wie argwöhnisch und versteckt er ges worden ist."

Ise vergaß kluge Gedanken und fühlte sich wieder ein wenig ftolz als Bertraute.

"Berzeihung," rief sie, "das habe ich nie gesunden, er ist nur schüchtern und zuweilen ein wenig ungelent."

Der Fürst lächelte und rückte seinen Stuhl näher. "Ihr Bater hat eine große Familie?" frug er. "Ich erinnere mich dunkel, einige rotbäckige Knaben gesehen zu haben.

"Das waren die Brüder," lachte Ise, "es sind prächtige Jungen, gnädiger Herr, wenn ich als Schwester loben darf.

20 Mein Franz hat mir erst gestern geschrieben, ich möchte Ew. Hoheit von ihm grüßen. Das kleine Kerlchen denkt, dergleischen geht nur so. Nun will ich doch, weil es die Gelegenbeit giebt, den Gruß an meinen lieben gnädigen Herrn ausgerichtet haben; es ist ein dummer Kindergruß, aber er kommt 25 aus gutem Herzen." Sie nesselse an ihrer Tasche und brachte einen Brief hervor, der mit schönen Buchstaben bemalt war. "Sehen Ew. Hoheit, so hübsch schreibt das Kind. Uch, aber ich darf den Brief nicht zeigen, denn Hoheit werden darin wieder eine Bestätigung sinden, daß die Menschen immer eigens nüßige Wünsche im Hintergrund haben, wenn sie an ihren Fürsten denken. Der unglückliche Junge hat auch einen Bunsch.

"Da haben wir's!" sagte der Fürst.

Ilfe wies ihm ben Brief; der Fürst faßte gnädig das Pa=

pier mit ihr an und feine Sand lag auf der ihren. "Er ist so unverschämt, Ew. Sobeit um einen großen Lederball zum Aufblasen zu bitten. Der Ball ist bereits gefauft."

Sie fprang auf und trug einen riefigen bunten Ball bergu. "Den schicke ich noch beut' und ich schreibe ihm dazu, daß es 5 sich gar nicht zieme, einen so großen Herrn um etwas anzu= Er ist schon neun Jahre, aber er ist noch fehr fin= bifch. Ew. hobeit muffen ihm bas zu gute halten."

Ergriffen von der unbefangenen Berglichkeit entgegnete der Fürst: "Schreiben Sie ihm zugleich, daß ich ihm sagen lasse, 10 er foll fich ben heiteren Sinn und das lonale Gemut feiner ältesten Schwester durch die Gesahren des Lebens retten. Auch ich fühle, wie fehr Ihr Befen denen jum Segen ift, welche das Blück haben in Ihrer Nähe zu atmen."

Bieder legte er seine Sand leise auf die ihre; Ilse sah 15 beschämt durch das Lob ihres lieben Landesherrn vor sich nieber.

Da nahte ein eiliger Schritt; der Fürst erhob sich, der Professor trat ein. Er verneigte fich vor dem Fürsten und sah überrascht auf seine Frau. "Du bist nicht unwohl?" 20 rief er fröhlich. "Berzeihung, gnädigster herr, ich tam in Sorge um meine Frau. Ein fremder Anabe jog die Rlingel am Antikenkabinet und brachte die Botichaft, der Fremde moge fogleich nach feiner Frau seben, fie fei erfrantt. But, dag es eine Berwechslung war." 25

"Ich bin dem Jrrtum dankbar," versette der Fürft, "da er mir Gelegenheit giebt, Ihnen selbst zu sagen, was ich vor Madame Werner niederlegen wollte: ber Stall hat Befehl, Ihnen zu jeder Stunde einen Wagen bereit zu halten, wenn Sie bei Ihren geheimnisvollen Nachforschungen eine Reise in 30 die Umgebung wünschen." Er empfahl sich anädig.

Der Fürst öffnete das Fenster seines Arbeitszimmers; die Luft war schwül. Der Fürst holte tief Atem, aber die Ge= witterluft prefite den Dampf aus den Essen des Schlosses herab an sein Fenster, und der Rauch suhr wie ein grauer Rebel um sein Haupt. Er riß die Thür der Galerie auf, welche zu seinen Audienzzimmern führte und schritt hastig über den Teppich. An den Bänden hing eine Reihe Ölsbilder, Köpfe schöner Frauen, denen der Fürst einmal Besachtung geschenkt hatte. Sein Blick irrte von der einen zur andern. Am Ende der Reihe war noch ein leerer Platz; er blieb davor stehen und seine Phantasie malte ein Bild hin mit blonden Haaren und einem treuherzigen bürgerlichen Licht von den Augen, rührend wie keines der andern Gesichter.

"So spät!" klang es in ihm. "Es ist die lette Stelle, und es ist das stärkste Gesühl. Thoren, die uns sagen, daß die Jahre gleichgültig machen. Wenn sie mir begegnet wäre am anderen Ende," er sah die Galerie hinab, "bei dem Besinn meines Lebens, als ich noch vor einem Rosenstrauch sehnsüchtig an die Wangen des Mädchens dachte und durch den Gesang einer Grasmücke empfindsam gerührt wurde, hätte damals ein solches Weib mir schützend erhalten, was ich für immer versor?

"Unnütze Frage, die um Bergangenes sorgt. Festhalten muß ich für die Gegenwart, was in den Bereich meiner Hand gekommen ist. Sie fühlt sich hier unheimisch, und wenn sie sich mir entwindet, ich din ohnmächtig sie zurück zu halten. Ich bleibe allein, täglich dieselben gelangweilten Gesichter, deren Gedanken man kennt, bevor sie ausgesprochen werden, denen man ansieht, bevor sie den Mund öffnen, was sie für sich wollen und wie sie sich vorbereiten eine Empfindung zu lügen. Es ist traurig ein Meister zu sein, vor dem sich lebendige Seelen in Maschinen verwandeln, Jahr aus Jahr ein die Klappen am Kopf zu öffnen und das Käderwerk zu betrachten. Ich selbst habe es ihnen eingesetzt," lächelte er, "aber mich langweilt meine Arbeit.

"Wo habe ich Freude zwischen den Ledertapeten dieser Räume oder unter den alten Schildereien der Mutter Natur? Lachen

ohne Freude, Born über Nichtigkeiten, alles kalt, gleichgültig, feelenlos.

"Rur in den seltenen Augenblicken, wo ich bei ihr bin, fühle ich mich wie ein anderer Mensch, dann empfinde ich, daß flussi= ges Blut in meinen Abern rollt. Wenn sie in ihrer ehrlichen 5 Einfalt von dem Vielen spricht, was sie liebt und worüber sie sich freuen kann, die Frau mit dem Kinderherzen, dann werde auch ich wieder jung wie sie. Sie erzählte von ihrem Bruder Kraustopf. Ich sehe den Knaben vor mir, ein draller Bursch, mit den Augen seiner Schwester; ich sehe wie der kleine Dumm= 10 fopf in sein Butterbrot beißt, und mir ift das so beweglich, als lafe ich eine rührende Beschichte.

"Doch was vermag ich ihr gegenüber? Was ich ihr geben fann, das gilt ihr wenig; was ich ihr nehmen muß, wie wird fie das überwinden?" Er sah scheu auf die leere Stelle der 15 Wand. "Dort sollte einst ein anderes Bild hängen," rief er, "warum hängt es nicht da? Warum liegt die Erinnerung an eine Berschwundene seit alter Zeit in meinem Hirn wie ein Stein, bessen Druck ich fühle bei Tage unter ben Menschen, und bei Nacht, wenn ich das mude Haupt mit meinen Händen 20 presse? Das Beib von damals schlief in demselben Zimmer bor vielen, vielen Jahren, wo jest die Fremde ruht, und fie wachte nicht auf, als es klug gewesen wäre. Und da sie er= wachte und zur Besinnung kam, zersprang in ihrem schwachen Geist eine Feder und sie schwand dahin, wo die Leiber fortleben 25 ohne vernünftige Geelen."

Ein Fieberschauer fuhr ihm durch den Leib, er schüttelte sich und sprang mit einem Sat aus der Galerie, blickte scheu hinter sich und schlug die Thur zu.

"Die robe Leidenschaft ift verglüht," fuhr er nach einer Beile 30 fort; "man wird bedächtiger mit den Jahren. Festhalten will ich sie, wie es auch sei. Es ist nicht mehr die sengende Glut der Jugend, es ist das Herz eines gereiften Mannes, das ich ihr entgegentrage. Mit fester Gebuld will ich erwarten, was

die Zeit mir bereitet; langsam wird diese Frucht in der warmen Sonne reisen, ich harre aus. Ich muß sie halten, und für diese Kinderherzen giebt es nur ein kindisches Mittel."

Die Schelle tönte, der Diener trat ein und erhielt einen 5 Auftrag.

Magister Knips ftand vor bem Fürsten. Seine Bangen waren gerötet, in seinen Bugen arbeitete heftige Erregung.

"Haben Sie die Denkschrift gelesen, welche Professor Werner über die Handschrift abgesaßt hat?" frug der Fürst herablassend. 10 "Was ist Ihre Ansicht darüber."

"Es ist eine ungeheure staunenswerte Nachricht, Allerdurchslauchtigster, allergnädigster Fürst und Herr. Wohl darf ich sagen, daß ich diese Entdeckung in allen Gliedern fühle. Wenn es gelänge, die Handschrift zu finden, der Ruhm wäre unders 15 gänglich."

"Dem Prosessor Werner scheint viel an dem Funde gelegen," warf der Fürst gleichgultig ein.

"Derfelbe müßte nicht ein Gelehrter von gediegenem Urteil sein, wenn er nicht die Wichtigkeit dieses Gewinstes ebenso wief empfände, als Höchstdero allerunterthänigster Diener und Knecht."

Der Fürst unterbrach den Redenden. "Halten Sie im Ernst für glaublich, daß die undeutlichen Spuren zu dem verlorenen Schap sühren?"

25 "Wer darf noch behaupten, daß ein solcher Fund unmöglich ist?" rief der Magister. "Wenn ich mir gestatten darf, eine ehrfurchtsvolle Ersahrung in Worte zu fassen, welche vielleicht nur Aberglaube ist: wenn sich die Handschrift sindet, so sindet sie sich nicht da, wo man sie erwartet, sondern irgendwo anders."

30 "Die Aussicht, welche Sie eröffnen, ist jedenfalls für einen Ungeduldigen nicht tröstlich," versetzte der Fürst, "denn das kann lange mähren."

"Menschengeschlechter mögen schwinden," rief Knips, "aber die Gegenwart und die Zukunft wird suchen, bis der Codex 35 gefunden ist."

"Das ist mir ein schlechter Trost," lächelte ber Fürst, "und ich gestehe, herr Magister, Sie täuschen burch diese Worte die beitere Erwartung, welche ich begte, daß Ihre Spürkraft und Geschicklichkeit mir recht bald bas Bergnügen machen würde, bas Buch in den Sanden des Professors zu sehen, das Buch selbst 5 ober boch einen handgreiflichen Beweiß feiner Erifteng. Ich bin Laie in all diesen Sachen, und ich habe burchaus kein Urteil über die Wichtigkeit, welche Sie der Entdedung beilegen. ift es gur Beit nur um einen Scherg zu thun."

Ausbruck und Haltung bes Magisters veränderten sich all= 10 mälig wie unter ber Beschwörung eines Zauberers; er fant zusammen, legte das Haupt auf die Achfel und sah in angst= licher Spannung auf den Fürsten.

"Rurz gesagt, ich wünsche, daß Herr Werner recht bald auf eine sichere Spur ber Handschrift geleitet werbe, wenn es nicht 15 möglich ift, die Handschrift selbst herbeizuschaffen."

Rnips schwieg und starrte auf den Sprechenden.

"Ich ersuche Sie," fuhr der Fürst nachdrücklich fort, "Ihr bereits bewährtes Talent für biefen 3med in Thatigfeit gu feten. Ihre Silfe babei mußte allerdings mein Geheimnis 20 bleiben, denn ich möchte Berrn Werner gönnen, daß er selbst bas Bergnügen empfindet einen Fund zu machen. Go ist ja wohl der Ausbrud."

"Es muß eine große Sandidrift fein," stöhnte Rnibs.

"Ich fürchte," versette der Fürst nachlässig, "sie ist längst in 25 Stude gerriffen. Richt unmöglich, daß sich einige gerftreute Blatter irgendwo erhalten haben."

Der Magister stand wie bom Donner gerührt. "Es ist schwer, ben herrn Brofessor zu befriedigen."

"Um fo größer wird Ihr Berdienst sein, Berdienst und Lohn." 30 Rnips blieb zusammengesunken steben und schwieg.

"Ift Ihre Zuversicht geschwunden, herr Magister?" spottete ber Fürst. "Es ist doch nicht das erfte Mal, daß Ihnen ein folder Fund gelingt." Er trat dem kleinen Mann näher. "Ich weiß etwas von früheren Proben Ihrer Kunstfertigkeit, und ich bin über den Umsang Ihres Talentes durchaus nicht mehr im Bweisel."

Knips schreckte zusammen, aber er fand noch teine Worte.

"Im übrigen bin ich mit Ihrer Thätigkeit zufrieden," suhr ber Fürst mit veränderter Stimme fort, "ich zweiste nicht, daß Sie nach mehrsacher Richtung verstehen werden, sich den Beamsten meines Hoses nüplich zu machen und dadurch Ihre eigene Zukunst wohl zu beraten."

o "Ich werde mir Mühe geben, Ew. Hoheit zu dienen," versfeste der Magister, die Augen auf den Boden geheftet. Knipsverließ das Kabinet.

Der Fürst war heut' während der Hoftasel so finster und schweigsam, daß es den meisten Anwesenden aussiel; nur kurze 15 Bemerkungen sielen von seinem Munde, zuweilen ein herber Scherz, dem man anmerkte, daß die Seele des Fürsten nach Fassung rang; der Hof verstand diese unheimliche Stimmung und jeder hütete sich, den Berstörten zu reizen. Der Professor allein genoß den Borzug, dem Fürsten ein Lächeln abzus nötigen.

Rach der Tafel traten die Herren bei dem Fürsten ein, diefem eine erheiternde Unterhaltung ju schaffen.

"Wie steht's mit der Handschrift?" begann der Fürst.

Der Prosesson berichtete über seine neue Entdeckung und die 25 beiden Truhen. "Der nächste Jagdgrund, worauf ich hoffe, sind die Böden und Kammern im Sommerschloß der Frau Prinzessin; weigern auch diese eine Beute, so weiß ich mir kaum noch eine undurchsuchte Stätte."

"Es soll mich freuen, wenn Sie recht bald zum Ziele kom= 30 men," sagte der Fürst. "Ich nehme an, daß es auch für Ihr eigenes Leben von Wichtigkeit sein würde, diese Handschrift zu finden. Sie werden sich ja wohl dazu verstehen, dieselbe durch den Druck bekannt zu machen."

"Es ware die höchste Aufgabe, die mir werden könnte," ver=

seste der Prosessor, "vorausgesett, daß Ew. Hoheit Hulb mir dies Werk anvertrauen wollte."

"Sie sollen die Arbeit übernehmen und kein Anderer," er= widerte der Fürst lächelnd, "soweit ich ein Recht habe, darüber zu bestimmen. Also das unsichtbare Buch würde für Ihre Wis= 5 senschaft in Wahrheit große Bebeutung haben?"

"Die größte Bedeutung. Aber der Inhalt wäre für jeden Gebildeten von hohem Wert; ich meine, er würde auch Ew. Hoheit sessen, sagte der Prosesson arglos und freudig, "denn der Römer Tacitus ist in gewissem Sinne ein Hosschriftsteller; 10 Mittelpunkt seiner Erzählung sind die Charaktere der Kaiser, welche in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Geschide der alten Welt bestimmt haben. Es ist freilich im ganzen ein trübes Bild."

"Er ist ein Schriftsteller der Unzufriedenen?" sagte der Fürst. 15
"Er ist der große Berichterstatter über eine eigentümliche Bersbildung der Charaktere, welche bei den Herren der antiken Welt eintrat; wir verdanken ihm eine Reihe von psychologischen Schilderungen der Krankheit, welche sich damals auf dem Throne entwickelte."

"Das ist mir neu," versetzte der Fürst, sich auf seinem Stuhl bewegend.

"Ew. Hoheit würden, ich bin überzeugt, mit dem größten Anteil die verschiedenen Formen dieser Seelenkrankheit betrachten, und Höchstbieselben würden in andern Zeiträumen der Ber= 25 gangenheit, ja in früheren Zuständen unseres eigenen Volkes viele bedeutsame Seitenbilder finden."

"Sie nehmen also eine besondere Krankheit an, welche nur die Regenten besällt?" frug der Fürst. "Die Mediziner werden Ihnen für diese Entdeckung besonderen Dank wissen."

30

4

"In der That," rief der Professor eifrig, "ist die surchtbare Bedeutung dieser Erscheinung noch viel zu wenig gewürdigt; keine andere hat auf das Schickfal der Nationen so unermeßlichen Einfluß geübt. Bas Best und Krieg verdarben, ist wenig

gegen die verhängnisvolle Verwüstung der Bölker, welche durch dies besondere Leiden der Herrscher angerichtet wurde. diese Krankheit, welche noch lange nach Tacitus unter den römischen Imperatoren wütete, ift fein Leiden, welches auf das alte Rom beschränkt war, sie ist zuverlässig so alt, wie die Despotien des Menschengeschlechts; sie befiel auch später in den driftlichen Staaten gablreiche Herrscher. Ruweilen wurde es Wahnsinn, den auch der Arzt nachweisen kann, aber in zahl= reichen anderen Källen borte die bürgerliche Zurechnungsfähig= 10 teit nicht auf und der geheime Schaben barg fich forgfältig. Es gab Zeiträume, wo nur einzelne festgefügte Seelen sich völlige Gefundheit bewahrten, und wieder andere Sahrhunderte, wo ein frischer Luftzug aus dem Bolke die Häupter, welche das Diadem trugen, frei erhielt. Ich bin überzeugt, wer den Beruf 15 hat, die Zustände späterer Zeit genau zu untersuchen, wird im Grunde denselben Verlauf der Krankheit selbst noch in den milberen Formen unferer Bilbung erkennen.

"Den Herren Gelehrten aber macht es besondere Freude, diese Leiden früherer Herrscher ans Licht zu stellen?" frug der 20 Fürst.

"Sie sind gewiß lehrreich für alle Zeiten," suhr der Professor sicher fort, "denn sie prägen durch furchtbare Beispiele die Wahrsheit ein, daß der Mann, je höher er steht, um so stärkere Schranken nötig hat, welche die Willstür seines Wesens dänz digen. Was den Menschen in gewöhnlicher Lage gesund erhält, ist doch nur, daß ihm eine strenge und unablässige Kontrolle seines Lebens in jedem Augenblick sühlbar wird; seine Freunde, das Geseh, die Interessen anderer umgeben ihn von allen Seiten; sie sordern gebieterisch, daß er Denken und Wollen der Ordnung füge, durch welche andere ihr Gedeihen sichern. Zu jeder Zeit ist die Gewalt dieser Fesseln bei dem Regenten minder start; was ihn einengt, vermag er leichter niederzuwersen, eine ungnädige Handbewegung scheucht den Warnenden sür immer von seiner Seite; vom Worgen bis zum Abend ist er mit Pers

sonen umgeben, welche ihm bequem sind, ihn mahnt kein Freund an seine Pflicht, ihn straft kein Gesetz. Doch dergleichen zu untersuchen ist, wie gesagt, nicht mein Beruf. Aber was ich die Ehre hatte, als besondern Borzug des Tacitus anzuführen, ist auch nur die Meisterschaft, mit welcher er die eigentümlichen 5 Symptome und den Berlauf des Täsarenwahnsinns schildert."

"Sie waren alle wahnsinnig," unterbrach der Fürst mit heiserer Stimme.

"Berzeihung, gnäbiger Herr," entgegnete der Professor argslos. "Augustus wurde auf dem Throne ein besserer Mann, 10 und nach der Zeit, in welcher Tacitus schrieb, haben noch manche gute und maßvolle Herrscher gelebt. Etwas von dem Fluch, welchen übel beschränkte Macht auf die Seelen ausübte, mag an der Mehrheit der römischen Kaiser erkennbar sein. In den besseren aber lag er wie eine Kränklichkeit, welche, nur 15 selten bemerkbar, immer wieder durch Tüchtigkeit oder gute Nastur gebändigt wurde. Eine Anzahl freilich verdarb durchaus, und in ihnen entwickelte sich die Krankheit nach einer bestimmten Stusensolge, deren innere Gesetzlichkeit wir wohl begreisen."

"Sie wissen also auch, wie den Leuten zu Mute war?" suhr 20 der Fürst auf, den Prosessor scheu anblickend.

"Der Berlauf der Krankheit ist im allgemeinen nicht schwer zu verfolgen," verseiste der Professor erfüllt von seinem Gegenstande. "Die Übernahme der Regierung wirkt zunächst ershebend. Der höchste Erdenberuf steigert auch beschränkte Menschen wie den Claudius, verdorbene Buben wie den Caligula, Nero und den Domitian während der ersten Wochen zu einem gewissen pathetischen Adel. Lebhaft ist das Bestreben zu gesfallen, bestissen die Arbeit sich durch Gnade seszusehen; die Scheu vor einslußreichen Persönlichkeiten oder vor dem Widerschen der Masse zwingt zur Vorsicht. Die Herrschaft aber hat den Menschen zum Stlaven gemacht, und der Stlavensinn trägt eine Verehrung entgegen, welche den Kaiser äußerlich über andere Wenschen hinausstellt; er ist von den Göttern besonders

begnadigt, ja seine Seele ein Aussluß der göttlichen Kraft. In dieser knechtischen Unterwürfigkeit aller und der Sicherheit der Hertischen Unterwürfigkeit aller und der Sicherheit der Hertischen Unterwürfigkeit aller und der Sicherheit der Hertischen eines ungebändigten Billens werden rücksichso, die Seele verliert allmählich das Urteil über bös und gut; der persönliche Bunsch erscheint dem Regierenden sofort als Bebürfnis des Staates, jede Laune des Augenblicks heischt Bestriedigung. Das Mißtrauen gegen Unabhängige führt zu kopflosem Argwohn; wer sich nicht sügt, wird als Feind beseitigt, wer sich geschmeidig anzuhassen. Die Familiendande reißen, die nächsten Berwandten werden als geheime Feinde umlauert; der gleißende Schein eines herzlichen Bertrauens wird bewahrt; plößlich durchbricht eine Misselhat den Schleier, mit welchem 15 Heuchelei ein innerlich hohles Berhältnis umzogen hat."

Der Fürst rudte mühsam seinen Sessel von dem Kaminfeuer in bas Dunkel.

Der Professor fuhr eifrig fort: "Die Idee des römischen Staates verliert sich zulett gang aus den Seelen, ja sie 20 wird als feindselig gehaßt, nur perfönliche Anhänglichkeit wird gefordert, treue hingabe an den Staat erscheint als Berbrechen. Diefe Hilflosigkeit und das Schwinden des Urteils über die Tüchtigkeit, ja über die wirkliche Ergebenheit der Menschen be= zeichnen einen Fortschritt der Krankheit, durch welchen bereits 25 die Burechnungsfähigkeit beeinträchtigt wird. In dieser Zeit werden die Bildungselemente immer beschränkter und einseitiger, das Wollen immer eitler und kleinlicher. Gin kindisches Wesen wird sichtbar, Freude an elendem Tand und eitlen Bossen, da= neben eine bubenhafte Tücke, welche zwecklos verdirbt; es wird 30 Genuk, nicht nur zu quälen, auch die Qualen anderer zu schauen; unwiderstehlich wird das Gelüft, Hervorragendes in das Gemeine herab zu ziehen, ja auch Gleichgültiges zu vernichten. Sehr mertwürdig ift, wie mit diefer Abnahme ber Dentfraft eine unruhige und zerftörende Sinnlichkeit überhand nimmt.

10

25

Ihre dunkle Gewalt wird übermächtig. Während sonst die Bürde des höheren Alters auch dem Schwachen Haltung giebt, verletzt hier das widerliche Bild bejahrter Büstlinge, wie Tisberius und Claudius. In einer schamlosen und raffinierten Hingabe an Lüste wird die letzte Lebenstraft zerstört."

"Das ist sehr merkwürdig," wiederholte tonlos der Fürst.

Der Prosessor schloß: "So vollendet sich der Verderb in vier Stufen, zuerst maßlose Selbstsucht, dann Argwohn und Heuchelei, dann knabenhafte Unvernunft, das letzte thut widers wärtige Ausschweifung."

Der Fürst erhob sich langsam von seinem Sessel; er strauschelte, der Obersthosmeister trat ängstlich näher, aber der Fürst preßte die Hand auf die Lehne und wandte sich dem Professor zu; ohne ihn anzusehen sagte er verabschiedend: "Ich danke den Herren sür eine vergnügte Stunde." Wan hörte den 15 Worten die Anstrengung an, welche sie ihm kosteten. Im hin= ausgehen frug der Professor leise den Obersthosmeister: "Ich habe den Fürsten gewiß durch die gedehnte Erörterung gelang= weilt?"

Der Obersthofmeister sah erstaunt in das freundliche Antlit 20 bes Gelehrten: "Ich zweisse nicht, der Fürst wird Ihnen sehr bald beweisen, daß er ausmerksam zugehört hat."

Als sie auf der Treppe waren, klang ein heiserer Wiston aus der Ferne; der alte Herr fuhr zusammen und lehnte sich an die Wand.

Der Prosessor lauschte, alles war still. "Das war wie ber Schrei eines wilben Tieres," sagte er.

"Es klang von der Strafe," verfette der Obersthofmeister.

#### XVI.

# Eine Einladung.

Seit jener Unterredung über römische Kaiser hatte sich der Fürst durch einige Tage seinem Hose entzogen. Er war krank. Seine nervöse Aufregung war, wie der Leibarzt erklärte, die gewöhnliche Folge einer Berkältung. Nur wenige Bevorzugte erhielten in diesen Tagen Zutritt — unter ihnen auch Magister Knips. Sie hatten keine Beranlassung, sich ihrer vertrauten Stellung zu freuen, denn mit dem hohen Kranken war schweres Auskommen.

Heut' saß der Fürst in seinem Arbeitszimmer; vor ihm stand 10 ein älterer Beamter mit schlauem Gesicht, welcher die Tagesereignisse der Residenz berichtete.

"Wie war's im Pavillon?" frug der Fürst.

"Nach dem Bericht des Lakaien kein Besuch aus der Stadt, auch keine Briefe, alles wie gewöhnlich. Als die Fremden am 15 Nachmittag vor der Thür saßen, sprach die Frau von einer Reise in die Schweiz; der Mann entgegnete, daß davon nicht die Rede sein könne, bevor er nicht hier zu glücklichem Ende gekommen sei. Darauf verstimmtes Schweigen. Am Abend waren beide im Theater."

Der Fürst nickte und verabschiedete den Beamten.

Der Fürst erhob sich von seinem Stuhle und schritt durch das Zimmer. "Meine Gedanken sahren ruhelos um diesen Mann. Ich habe ihn zuvorkommend aufgenommen, ich habe sogar seine verrückten Hoffnungen mit größter Ausmerksamkeit behandelt, und mir begegnet, daß ein unpraktischer Träumer mich blasephemiert. Weshalb dieser tücksiche Angriff auf mich? Er that ihn mit dem boshasten Scharssinn eines Kranken, der besser erkennt als die Gesunden, wo es einem andern sehlt."

Er fant in den Seffel zurück und fah scheu nach der Thur. Dann suhr er mit der Hand in einen Stoß Bucher und zog

eine Übersetzung des Tacitus heraus. Mit dem Finger tippte er auf das Buch. "Der dies schrieb, war auch frant. Er sbioniert unablässig um die Seelen seiner Berren; ihre Bilber füllen ihm die Phantafie so fehr, daß ihm das römische Bolt und die Millionen anderer Menschen unbedeutend geworden 5. find; er beargwöhnt jeden Schritt feiner Gebieter und er ber= möchte sie doch nicht zu entbehren, wie seine Beit sie nicht ent= behren konnte. Er starrt auf sie wie auf Sonnen, über beren Berfinsterung er grübelt, und die auch ihm, dem kleinen Blane= ten, sein Licht geben. Schon zweifelt er an einer vernünftigen to Ordnung der Belt; das ist jedem Menschenhirn der Anfang bom Ende. Aber er hat noch Bit genug, einzuseben, daß seine Herren erfrankt sind durch die Erbarmlichkeit von seines= aleichen, und seine beste Bolitit ift die des alten Obersthof= meisters, mit stummer Berbeugung zu ertragen."

Er schlug die Blätter auf. "Nur einer, den er in fein Buch gesperrt hat," begann er wieder, "war ein Mann, von dem zu lesen beweglich ist. Das war die finstere Majestät des Tiberius. Der kannte das Gesindel und mighandelte es, bis die elenden Sklaven zulett auch ihn unter die Irren stedten. Beift du, 20 Professor Tacitus, weshalb ber große Raiser zu einem schwachen Narren wurde? Niemand weiß es, niemand auf Erden als ich und meinesaleichen. Er wurde wahnsinnig, weil er nicht aufhören konnte, ein fühlender Mensch zu sein. Biele verachtete er und viele hafte er, und boch konnte er das kindliche Gefühl 25 nicht miffen, zu lieben und zu vertrauen. Eine armselige Schwäche des Herzens hat den harten Politiker des kaiserlichen Roms zum Thoren gemacht. Uns alle verderben bie weichen Gefühle, welche in einsamer Stunde aufsteigen; untilgbar ift dies Berlangen nach reinem Herzen und treuem Gemüt, un= 30 sterblich die Sehnsucht nach den idealen Auständen des Menschen. welche der Dichter schildert und der Bedant glaubt."

Er seufzte tief: der Roof sant ibm in die Sande und auf den Tiich.

. 5

An der Thur regte sich's leise; der Fürst fuhr in die höbe. Der Kammerdiener melbete: "Hofmarschall von Bergau."

Der Hofmarschall trat ein. "Die Frau Prinzessin frägt an, zu welcher Stunde sie Ew. Hoheit Lebewohl sagen barf."

"Lebewohl?" frug der Fürst sich befinnend. "Beshalb?"

"Ew. Hoheit haben anzuordnen geruht, daß die Frau Prinzessin heut' auf einige Tage nach ihrem Sommerschloß abreist."

"In der That," verseste der Fürst. "Mir ist heut' recht wohl, lieber Bergau, ich wünsche mit der Prinzessin beim Früh-10 stück zusammen zu tressen. Ist auch Ihnen angenehm, daß Sie dort den Dienst leiten?" frug er freundlich.

"Ich bin meinem gnäbigsten herrn dafür sehr dankbar," erswiderte aufrichtig ber Hosmarschall.

Der Fürst winkte Entlassung, beobachtete scharf Berbeugung 15 und Abtreten des Hosmarschalls und sah ihm kopschüttelnd nach. "Er ist noch nicht alt, und schon trisst ihn der Fluch, er wird grotest. Hier ist auch ein Rätsel menschlicher Natur sür euch, ihr Gelehrten, das jemand, der alle Stunden Wiene und Haltung beherrschen muß, der im täglichen Berkehr mit Unspruchse vollen Feingesühl und gute Form sehr nötig hat, daß gerade der in alten Tagen leicht dem Schickal versällt, diesen besten Erwerb seines Lebens zu verlieren, haltlos zu schwaßen und durch ungebändigten Egoismus lästig zu werden. In dem Gestüge der Welt ist eine verzweiselte Vernunst; Jammer, o Jamzen, daß wir beide geringe Veranlassung haben, uns darüber zu freuen." Er stöhnte, und wieder verbarg er das Haupt in den Händen.

Kurz darauf hielt Isse im Pavisson neue Briese aus der Heimat in der Hand. "Wie kann vierblättriger Klee aus gut 30 geschlossenm Briese versoren gehen?" frug sie den Gatten. "Luise hat an ihrem Gedurtstage einige Kleeblätter gefunden und in dem vorletzten Briese dir geschickt, damit du Glück haben solltest. Das Kind kommt in die Jahre, wo solches Spiel Freude macht. Der getrocknete Klee sag nicht in ihrem Briese,

15

und da sie flüchtig ist, schalt ich sie darum in meiner Antwort. Beut' beteuert fie, ihn gang gulett in bas Couvert gestedt gu baben."

"Läßt dir dieser Rummer noch Raum für die Geschäfte anberer Leute," begann der Professor fröhlich, "so gönne auch mir 5 einigen Anteil. Ich meine, das einsame Schloß gefunden zu haben, das ich so lange suchte; aus dieser Chronit sehe ich, daß noch im vorigen Jahrhundert der Landsit, nach welchem die Prinzessin abreift, mitten im Balbe lag. Ich bore, in ben entlegenen Mauern wird viel alter Sausrat aufbewahrt."

"Wie aber, Felix, wenn du das Buch wieder nicht findest?" frug Ilfe traurig und hielt feine Sand feft.

Die Stirne bes Professors jog sich finfter jusammen, er wandte sich turz ab und sagte rauh: "Dann suche ich weiter. - Bare doch Frit gefommen."

"Sollte er benn tommen ?" frug Ilse verwundert.

"Ich habe ihn darum ersucht," versetzte der Gatte. "Er antwortete, daß die Geschäfte feines Baters ihn noch gurud= halten. Er erhebt gegen das Berzeichnis, das ich hier fand, Bedenken, die ich für unbegründet halte."

"D wäre er bei uns!" rief Ise, "ich sehne mich nach einem befreundeten Gesicht wie ein Reisender, der Tage lang durch öbe Bildnis fährt."

Der Professor wies zum Fenster hinans. Ertrage nur noch für den nächsten Tag diesen Aufenthalt, liebe Ilje, wie un= 25 behaglich er dir heut' erscheint," fuhr er herzlich fort. "Ich bin eingeladen, in dem Landschloß der Bringessin zu suchen: bort wird sich, wie ich ahne, finden, was uns von hier frei macht."

"Gehe nicht!" bat Alse vor ihn tretend, "laß mich nicht 30 allein in dieser fürchterlichen Unsicherheit, in einer Angst, die mich schaubern macht vor mir selbst und vor jedem fremden Laut, den ich in diesen Räumen bore."

"Anast?" rief der Brofessor unwillig, "eine Angst vor Ge-

spenstern. Selten ist das Leben in der Fremde so leicht und bequem, als uns dieser Ausenthalt. Wißtlänge giebt es überall, und nur unser ist die Schuld, wenn wir sie übermäßig empfinden."

5 "Gehe nicht!" slehte Ise von neuem. "Ja, es sind Gesspenster, die mich versolgen, sie hängen bei Tag und Nacht über meinem Haupte. Gehe nicht, Felix," rief sie, die Hand erhebend, "dich lockt nicht die Handschrift allein, auch das Weiß, das dich dort erwartet. Das weiß ich seit den ersten Tagen in dieser Stadt, ich sehe, wie der Zauber ihrer slücktigen Seele dich umgarnt. Ich habe die Furcht dis heut' in mir niederzgetämpst mit dem Vertrauen, das ich zu meinem geliebten Manne haben muß. Gehst du jetzt, Felix, wo ich mich an dich klammern möchte, wo ich jeden Augenblick bei deiner Stimme Trost suche, so kommt mir der Zweisel an dir und der surchtbare Gedanke, daß meine Not dir gleichgültig ist, weil du selbst kalt gegen mich wurdest."

"Bohin bist du geraten, Ise!" rief der Gelehrte erschroden, "ist mein Beib, das so spricht? wann habe ich dir je meine Seele zu lesen, wie in einem ausgeschlagenen Buch? Das also war es, was so schwer auf dir lag! Gerade das hätte ich nicht für möglich gehalten," sagte er treuberzig und bekümmert.

"Nein, nein," rief Flse außer sich, "ich habe unrecht, ich weiß es, achte nicht auf meine Worte, ich vertraue dir, ich halte mich an dich; o Felix, ich müßte verzweiseln, wenn dieser Halt mir bräche." Sie warf sich an seinen Hals und schluchzte. Der Gatte umschlang sie, auch ihm wurden die Augen naß bei dem Jammer seines Weibes. "Bleibe bei mir, mein Felix!"
30 suhr Isse weinend fort, "nur jest laß mich nicht allein. Ich bin immer noch ein kindisches einfältiges Herz; habe Geduld mit mir. Ich din hier krank, ich weiß nicht, woher daß kommt; ich liege an deinem Herzen, und ich zittere davor, daß du mir fremd werden könntest; ich weiß, daß du mein bist, und ich

ringe dabei mit der ängstlichen Ahnung, daß ich dich hier verslieren werde. Wenn du zur Thür hinausgehst, ist mir als müßte ich einen Abschied von dir nehmen auf immer, und wenn du zurücksehrst, sehe ich dich zweiselnd an, als wärst du mir in wenig Stunden verwandelt. Ich din unglücklich, Felix, und 5 das Unglück macht mißtrauisch; ich din schwach und klein gesworden, und ich schwen mich, dir es zu sagen, weil ich fürchte, daß du mich deshalb gering achten könntest. Bleide hier, Gesliebter, gehe nicht zu der Prinzessin, nur morgen nicht."

Der Gatte saste ihr Haupt und sah ihr in die verweinten 10 Augen. "Wenn morgen nicht," entgegnete er herzlich, "dann boch übermorgen, oder an anderem Tage. Ersparen kann ich uns die kurze Fahrt von wenigen Stunden nicht, sie aufgeben wäre ein Unrecht, das wir beide nicht auf uns laden dürsen. Je länger ich zögere, Isse, um so länger sehe ich dich sestgebalten 15 in diesen Wänden. Ist nicht klug, schnell zu thun, was uns frei macht, auch in deinem Sinne?"

Ise löste sich aus seiner Umarmung. "Du sprichst verständig in einer Stunde, wo ich einen andern Ton aus deiner Brust hoffte," versetzte sie ruhiger. "Ich weiß, Felix, du willst mir 20 nicht webe thun, und ich hoffe, du bist auch in dieser Rede wahr gegen mich und verbirgst mir nichts. Du dentst anders als ich, und du sühlst anders in manchen Dingen; der einzelne Mensch und sein Leiden gilt dir wenig gegen die großen Gedanken, die du mit dir herumträgst; du stehst auf der Höhe in klarer Luft 25 und hast keinen Anteil an der Angst und Not im Thale zu deinen Füßen. Klar ist die Lust, aber kalt, und mich friert dabei."

"Das ist die Art des Mannes," sagte der Prosessor, tieser bewegt durch den gehaltenen Schmerz seines Weibes, als durch ihre laute Klage.

"Nein," antwortete Ise vor sich hinstarrend, "das ist die Art bes Gelehrten."

### XVII.

# 3m Curm der pringeffin.

Als die Prinzessin von ihrem drängenden Bater in die Heimat zurückgerusen wurde, hatte das erlauchte Haus, dessen Namen sie jest trug, nicht nur darauf bestanden, daß sie sortan einige Monate des Jahres an dem Wohnsis ihres verstorbenen Gemahls zubringe, auch daß ihr in der Residenz des Baters ein gesonderter Hoshalt eingerichtet werde. Um den Wortlaut des Vertrags zu erfüllen, wurde der Prinzessin ein fürstliches Schloß auf dem Lande als Wohnsis überwiesen, da in der Residenz selbst tein geeignetes Gebäude vorhanden war. Das Schloß sag 10 eine halbe Tagereise von der Stadt, am Fuße besaubter Hugel, zwischen Wäldern und Dorffluren, im Sommer ein anmutiger Rubesis.

Es war ein warmer Tag, an welchem ber Professor nach bem Schlosse suhr.

Der Bagen rollte in einen wohlgehegten Forst, gedrängte 15 Föhren und Fichten schlossen eine Beile die Aussicht; als die Straße wieder ins Freie führte durch Rasenflächen und Baumgruppen, lag das Schloß gerade vor den Augen des Gelehrten. Ein mächtiger alter Turm mit Zinnen gefront ragte aus nie-20 drigem Gehölz. Das braune Mauerwerk hob sich in der ein= famen Landschaft wie der lette Pfeiler eines zertrümmerten Riefenbaues; nur an der hellen Steinfaffung der wohlgefügten Fenster erkannte man, daß es wohnliche Räume enthielt. ben Turm gelehnt ftieg das fleine Schloß herauf, mit fteilem 25 Dach und fpigbogigen Fenftern, in seiner mäßigen Größe ein seltsamer Genosse des gewaltigen Turmbaues. Aber trot dem Migverhältnis der verbundenen Teile war das Ganze ein statt= licher Überrest des Mittelalters: vielen Geschlechtern hatten die festen Mauern zu Schut und Wehr gedient.

Der Prosessor sprang aus dem Wagen, der Marichall wintte

ihm von der Rampe Grüße zu und führte ihn selbst in das eins sache Gastzimmer. Kurz darauf leitete er ihn durch einen geswölbten Gang des Schlosses in den Turm. Die Prinzessin stand, von einem Spaziergang zurückgekehrt, den Sommerhut in der Hand, am Eingang des Turmes. "Willsommen in meiner 5 Solitude," rief sie dem Gesehrten entgegen, "glücklich sei die Stunde, in welcher dies alte Haus Ihnen die Thür öffnet. Hier stehen Sie an der Pforte meines Reiches. Rommen Sie, Herr Werner, ich sühre Sie der Stätte zu, auf welcher Ihre Gedanken jetzt mehr verweisen, als bei uns Kindern der Gegenwart."

Eine steinerne Wendeltreppe verband die Stockwerke des Turms, jedes enthielt Zimmer und Kabinette, nur das höchste war Bodenraum. Die Prinzessin wies geheimnisvoll die Treppe hinsaus. "Dort oben unter der Plattsorm ist alles vollgestopft mit altem Hausrat. Ich konnte schon gestern der Neugierde nicht 15 widerstehen, einmal in die Kammern zu blicken; es liegt in wirrem Hausen durcheinander, wir werden Arbeit haben."

Der Professor sah freudig auf das wohlerhaltene Steinwert der bogigen Thuren und auf die kunstwolle Arbeit des alten Schlossers. Es war in neuer Zeit wenig gethan, um den alten Schmud der 20 Wände ansehnlich zu machen und kleine Schäben zu bessern.

Im Borzimmer klirrten die Schlüssel des Kaskellans, der Prosession wandte sich nach der Thür. "Einen Augenblick Geduld," rief die Prinzessin. Sie stog in ein Nebenzimmer und kehrte in einem hellen Mantel mit Kappe zurück, der sie faltig umhülke; 25 nur das seine Antlis war sichtbar, die großen strahlenden Augen und der lächelnde Mund. "Das ist die Enomentracht, in der ich den staubigen Geistern des Bodens zu nahen wage."

Sie stiegen zu dem höchsten Stockwerk hinauf. Während der Kastellan am Gebund den Schlüssel suchte, befühlte der Prosesso das Holz der Thür und bemerkte gemessen: "wieder schöne Schlosserarbeit." Aber sein Auge fuhr unruhig an den Um=rissen der Thür umher.

"Ich hoffe," fagte die Bringeffin leife.

"Alles sieht hoffnungsvoll aus," versette der Gelehrte.

Die dick Thür ächzie in ihren Angeln. Ein großer Raum öffnete sich dem suchenden Blick. Durch enge Mauerluken fiel ein scharfes Licht auf die geheimnisvolle Stätte; in dem eindringenden Luftstrom wirbelten die Atome des Staubes, davor und dahinter dämmrige Dunkelheit. Hochgetürmt, ineinander geschoben lag hier alter Hausrat; riesige Schränke mit ausgebrochenen Thüren, plumpe Tische mit Rugeln am Ende der Beine, Stühle mit gradliniger Lehne und Lederpolstern, aus denen das Rohhaar quoll, wazwischen, dellebarden, zerfressen Schienen, verrostete Helme.

Der Prosession fah wie ein Fall zwischen Tisch= und Stuhlbeinen in den dämmerigen hintergrund. "hier ist vor kurzem geräumt worden," sagte er, "über die vordern Möbel ist gesegt."

"Ich habe gestern versucht, ein wenig zu säubern," sagte der Kastellan, weil Ihre Hoheit den Wunsch aussprach, hier einzuteten, aber wir sind nicht weit gekommen."

"Haben Sie das Gerät des Raumes früher einmal durchsucht?" frug der Prosessor.

"Nein," erwiderte der Mann.

"Besteht ein Berzeichnis ber Sachen?"

Der Mann verneinte.

"Wiffen Sie, daß Riften oder Truben hier fteben?"

"Ich meine dergleichen bemerkt zu haben," antwortete der 25 Kastellan.

"Holen Sie die Arbeiter, das Gerät hinauszuschaffen," befahl bie Prinzeffin. "Heut' wird jedes Stüd dieses Bodens betrachtet."

Der Kaftellan eilte hinab, ber Professor suchte wieder durch die aufgetürmten Massen zu spähen, aber das grelle Licht in der 30 Höhe blendete die Augen.

"Es wird eine lange Arbeit und Ew. Hoheit werden sich an dem Umherschleppen der staubigen Möbel nicht erfreuen."

"Ich bleibe bei Ihnen," rief die Prinzessin. "Ist der Anteil, den ich an dem Funde haben kann, auch winzig klein, ich will ihm 35 doch nicht entsagen." Beide schwiegen; ber Gelehrte rudte ungebulbig über ben Stüblen.

Die Arbeiter kamen; sie trugen ein Stück des Gerätes nach dem andern auf Borraum und Treppe. Dichter wirbelte der mißfarbige Staub, die Prinzessin slüchtete sich in den Borsaal, 5 der Prosessior aber verließ nicht seinen Posten. Er griff selbst zu, hob und rückte in der vordersten Reihe. Er trat einen Augenblick an die Thür, Atem zu holen, lachend empfing ihn die Prinzessin. "Sie sind verwandelt, als hätten auch Sie in der Kammer dieser Auserstehung geharrt. Und mir geht es, 10 wie ich merke, nicht besser."

"Ich sehe eine Trube," meldete der Professor und eilte zu= rud. Noch ein wirrer Anquel von Stuhlbeinen und Lehnen wurde abgehoben, dann fakten die Arbeiter einen kleinen Rasten, welcher im Dunkeln stand. "Sett hin," rief der Ra= 15 stellan und fuhr schnell mit dem großen Borftbefen darüber. Das Gefäh wurde an das Licht getragen, es war eine Trube von Rienholz mit getvölbtem Deckel, die Ölfarbe des Anftrichs an vielen Stellen geschwunden; an den Eden eiferne Beschläge, ein rostiges Schloß, das den Schließhaken festhielt, aber 20 loder im holze hing. Auf bem Dedel ber Rifte war verftäubt und abgerieben eine 2 in schwarzer Farbe sichtbar. fessor ließ die Rifte zu den Füßen der Pringessin niedersetzen. Er wies auf die Riffer. "Dies ist wahrscheinlich eine der Truben, die der Beamte von Rossau nach dem Schloß Solitude 25 geschickt bat," fagte er mit erfünftelter Rube, aber feine Stimme bebte. Die Prinzessin kauerte neben ihm nieder und versuchte ben Deckel zu heben: das Schlok löste sich aus dem Holz, die Rifte ging auf.

Oben lag ein bicke Buch in Pergament gebunden. Schnell 30 wie der Löwe nach seiner Beute suhr der Professor darnach, aber legte es sogleich wieder hin. Es war ein altes Wesbuch, auf Pergament geschrieben, die Deckel schahft und zerrissen, die Lagen des Pergaments hingen locker am Bande. Er griff

wieder in die Kifte, ein zerrissenes Jagdnet füllte den übrigen Raum, außerdem einige schadhafte Armbrüste, ein Bündel Bolzen, kleines Eisenwerk. Er erhob sich; seine Wange war entsfärbt, aber sein Auge glühte. "Das ist die zweite Nummer, wo ist die erste?" rief er. Er sprang in den Raum zurück; die Prinzessin folgte. "Borwärts, ihr Männer," besahl er, "holt die andere Trube." Die Männer hoben und räumten. "Dort steht noch etwas," rief einer der Arbeiter; der Prosessiore eilte vor ihm zur Stelle, hob und zog; es war nur ein leerer wasten.

Die Arbeit ging fort. Der Professor trat wieder in die Thür. "Diese Kammer ist geräumt," sagte er mit kunstlicher Ruhe dem Kastellan. "Öffnen Sie den Nebenraum."

"Ich glaube nicht, daß sich darin etwas findet," versetzte der 15 ermüdete Mann. "Dort liegen wohl nur alte Bretter und Ösen, die früher im Schlosse gestanden haben."

"Sinein!" mahnte der Brofeffor.

"Ich lasse sogleich aufräumen," tröstete der Hosmarschall, "aber das mag längere Zeit dauern; wir kommen heut' schwer= 20 lich zu Ende."

Der Professor sah bittend auf die Prinzessin. "Rehmen Sie mehr Leute," rief sie.

"Auch darüber vergeht die lette Tageszeit," bemerkte der Hofmarschall verständig. "Wir sehen, wie weit wir kommen. 25 In jedem Fall soll der Herr Prosessor morgen bei guter Zeit den Zugang gebahnt sinden."

"Unterdes schütteln wir den ersten Staub von unsern Gewändern," sagte die Prinzessin, "und treten in meinem Bibliothekzimmer ab. Die Truhe schaffen wir zu meinen Büchern. 30 Ich nehme sie mit mir, und ich erwarte Sie." Zwei Männer trugen die gefundene Nummer 2 in die Bibliothek; widerwillig aing der Prosessor nach seiner Stube, sich umzukleiden.

Der Professor trat in die Bibliothek der Prinzessin; er sah flüchtig auf die Gipsabgusse und Bücher, welche frisch auß35 gepackt und ungeordnet umberstanden.

Er betrachtete die Truhe. "Sie ist weit kleiner, als ich wähnte, wie zufällig lag das Wehbuch darin, noch ist nicht einmal ganz sicher, woher sie stammt, und noch ist sehr zweiselhaft, was in der andern Kiste verborgen liegt."

Die Prinzessin öffnete den Deckel. "Unterdes halten wir 5 uns an das Wenige, das wir gefunden." Sie hob den Bergamentband beraus und legte ihn in die Sand des Ge= Einzelne Blätter glitten abwarts; ber Professor griff darnach, sein Auge zog sich zusammen, er sprang an das Fenster. "Zwei Blätter, welche nicht hineingehören." Er las. 10 "Ein Stud ber Sanbichrift ift gefunden," rief er. "Er hielt ber Bringeffin die Blätter bin, seine Sand gitterte, und die Erschütterung arbeitete so heftig in seinem Antlit, daß er hich abwandte. Er eilte an den Tisch und suchte in dem Megbuch: Seite für Seite schlug er heftig um vom Anfang 15 bis zum Ende. Die Prinzessin hielt die Blätter erwartungs= voll in der hand, sie trat zu ihm; als er das haupt er= bob, sab er zwei große Augen in zärtlichem Mitgefühl auf fich geheftet. Wieder ergriff er die beiden Blätter. ich hier halte," rief er, "ist zugleich wertvoll und troftlos; 20 man möchte weinen, daß es nicht mehr ist, es ist ein Bruchstück aus dem sechsten Buch der Annalen des Tacitus, bas wir bereits einmal in anderer Handschrift besitzen. waren zwei Blätter einer Pergamentlage, zwischen mehre verloren find. Die Schrift ift wohlerhalten, beffer als 25 ich gedacht hatte; sie ist den Zügen nach im zwölften Jahr= hundert von einem Deutschen geschrieben." Er suchte im Lichte ber Abendsonne schnell nach dem Inhalt. Die Prinzessin blidte über feine Schulter neugierig auf die biden Buchftaben der Mönchshand. "Es ist richtig," fuhr er ruhiger fort; "der 30 Fund ist von hobem Interesse. Es wird lehrreich sein, diese Handschrift mit der einzigen vorhandenen zu vergleichen." Er fah wieder nach. "Db es eine Abschrift ift," murmelte er, "vielleicht weisen beibe auf gemeinsame Quelle. Also auch die

Handschrift, welche wir suchen, muß zerrissen sein, diese Blätter sind herausgefallen und vielleicht während des Einpackens in ein salsches Buch geschoben. Noch ist manches rätselhaft, aber die Thatsache scheint mir sest zu stehen, wir halten hier einen Überrest der Handschrift von Rossau, und dieser Hund darf eine Bürgschaft sein, daß auch das übrige nahe. Wieder suhr er sinster auf, "und in welchem Zustande?" Wieder hörte er unruhig auf den Tritt der Männer, welche die Kammer räumten. Er stürmte aus dem Zimmer die Treppe binan, aber er kehrte nach wenigen Augenblicken zurück. "Das geht langsam," sagte er, "noch ist nichts zu sehen."

Unten rollte schnell ein Wagen heran, der meldende Diener rief die Prinzessin. "Auf Wiedersehen zum Abend," rief die Prinzessin. Sie eilte die Stufen hinab. Oben knarrte die 15 Thür der Kammer, der Kastellan rasselte mit den Schlüsseln, während der Gelehrte liebevoll auf die Blätter sah, welche er in der Hand hielt.

## XVIII.

# Ilses flucht.

Ise war am Morgen bieses Tages von dem Abschiedsgruß des Gatten erwacht; sie saß an ihrem Lager und horchte auf die rollenden Käder. "Es trifft sich gut, daß Felix nicht zu Hause ist, da kann ich mir allein helsen. Es wird ein stiller Tag werden; nach dem Sturm von gestern ist mir das recht."

Es klopfte. Der Kastellan vom Schlosse brachte die Briefe, welche ihm der Postbote auch für den Pavillon abgab. Es waren heut' Briefe der Geschwister, die den regelmäßigen Berstehr zwischen dem Stein und seiner entsernten Tochter unterhielten. Über das ernste Gesicht von Frau Ilse flog ein Strahl der Freude.

"Das ist ein guter Worgengruß," sagte sie, "ich will heut' 30 meiner Bande aussührlich antworten; wer weiß, ob in den näch-

sten Wochen Zeit dafür ist." Sie eilte an den Schreibtisch, las, lachte und schrieb; die Angst war von ihr genommen, sie plausderte als frohes Kind in den Redensarten und Gedanken der Kinderstube.

Zuletz schrieb Ise an den Bater. Wieder wurde ihr das 5 Haupt schwer, und aus der Tiese stieg die Angst und legte sich brennend um ihre Brust. Sie sprang vom Schreibtisch auf und ging heftig durch das Zimmer. Da, als sie dem Fenster nahe kam, sah sie, daß der Herr des Schlosses langsam auf dem Kieswege dem Pavillon zuschritt.

Ise trat schnell zurud. Nicht ungewohnt waren ihr die kurzen Besuche des Fürsten, heut' aber blickte sie scheu auf die Wände, das Blut schoß ihr zu dem Herzen, sie prette die Hände auf die Brust und rang nach Fassung.

Die Thür flog auf. "Ich komme zu hören," begann ber 15 Fürst, "wie Sie die Einsamheit dieser Stunden ertragen. Auch mein Haus ist geräumt, die Kinder sind von mir gezogen, es ist leer unter dem Schiefer des großen Baues."

"Ich habe die Muße benützt mit entfernten Freunden zu ver= kehren," antwortete Ise. Sie wollte heut' die Namen der 20 Kinder vor dem Fürsten nicht nennen.

"Gehört zu diesen Freunden auch das kleine Bolk, welches in der Ferne auf dem Steine umherspringt?" frug der Fürst lächelnd. "Haben die Kinder vom Gute wieder ihre Wünsche ans Herz gelegt?" Er ergriff einen Stuhl und lud Isse zum Sitzen 25 ein.

Seine Haltung gab auch ihr größere Ruhe; er sah in biesem Augenblick aus wie ein kluger und wohlwollender Mann.

"Ja, hoheit," versetzte Isse. "Diesmal aber war meine junsgere Schwester Luise die eifrigste Briefstellerin."

"Berspricht sie Ihnen ähnlich zu werden?" frug der Fürst leutselig.

"Sie ist jett zwölf Jahr," erwiderte Ise gehalten, "fie hat Gefühle über alles, und ihre Phantasie fliegt um jeden Strob-

halm. Es sieht fast aus, als ob sie die Dichterin der Kindersftube sein wollte. Ich weiß nicht, wie dieser phantastische Sinn in unsere Wirtschaft gekommen ist. Darüber gab's Schelte, denn, Ew. Hoheit, Mädchen in diesen Jahren muß man immer zu richtiger Besinnung zwingen; sie verlieren sich leicht in Träusmerei."

Der Fürst lachte. "Sie waren zu streng," sagte der Fürst. "Auch uns Erwachsenen täuscht die Here Phantasie ewig das Urteil; man ängstigt sich ohne Grund und man hofft und verstraut ohne Berechtigung."

"Die Phantasie verwirrt uns," antwortete Isse umherblickend, "aber sie warnt uns auch."

"Bas ist alle Wärme der Empfindung, jede Hingabe an ansere Menschen?" suhr der Fürst traurig sort. "Nichts als ein seiner Selbstbetrug. Wenn ich jest mir mit der frohen Emspsindung schmeichle, daß es mir gelang, einen Anteil auch an Ihrem Herzen für mich zu gewinnen, zulest ist auch das nur eine Täuschung; aber es ist ein Traum, den ich mir sorgsältig erhalte, denn er thut mir wohl. Mit einem Genuß, den ich lange entbehrt, höre ich auf die ehrlichen Worte Ihrer Stimme, und mich peinigt der Gedanke, daß ich dies anmutige Behagen je wieder missen soll. Es hat für mich höheren Wert, als Sie wohl meinen."

"Ew. Hoheit sprechen zu mir, wie zu einem recht guten 25 Freunde," entgegnete Isse sich hoch aufrichtend, "und wenn ich den Ausdruck, womit Sie mir dies Gütige sagen, zu Herzen nehme, so muß ich glauben, daß Ihnen ganz so zu Mute ist, wie Sie reden. Mir aber stört jett dieselbe Phantasie, welche Sie tadeln und soben, auch das Vertrauen, welches ich gern zu 30 Ew. Hoheit haben möchte. Und ich will darüber nicht schweigen, denn mir thut weh, nach solchem lieben Wort etwas gegen Sie auf dem Herzen zu behalten." Sie stand schnell auf. "Wir stört meinen Frieden, daß ich in einem Hause wohne, welches der Fuß anderer Frauen meibet."

Der Fürst blickte überrascht auf die Frau, welche mit fester Haltung die innere Unruhe beherrschte.

"Ew. Hoheit wissen so gut, welche Dienste die Phantasie thut," suhr Isse schmerzlich fort. "Mich hat sie gequält, und mir wird schwer in diesem Raum an die Achtung zu glauben, 5 beren Ew. Hoheit mich versichern."

"Was hat man Ihnen zugetragen?" frug ber Fürst mit scharsem Ton.

"Bas Ew. Hoheit aus meinem Munde zu hören nicht verslangen dürfen," versetzte Isse stolz. "Es ist möglich, daß ein 10 Herr vom Hose über dergleichen gleichgültiger denkt. Das sage ich mir selbst. Mir aber hat Unglück gebracht, daß ich hier bin. Es ist ein Fleck auf einem saubern Gewande, mein Auge hastet starr daraus, ich wasche ihn weg mit meiner Hand, und doch liegt er immer wieder vor mir, denn es ist ein Schatten, der 15 von außen darüber fällt."

Der Fürst sah sinster vor sich hin. "Ich benütze die Außreden nicht, welche Sie selbst dem Herrn eines Hoses in den Mund legen, denn ich sühle in diesem Augenblicke ties und leidenschaftlich wie Sie, daß man Ihnen ein Unrecht gethan. 20 Ich habe nur eine Entschuldigung," suhr er in gehobener Stimme fort, "Sie kamen her, mir fremd, und wenig ahnte ich, welchen Schatz man in meiner Nähe barg. Seitdem haben Sie bei kurzem Gruß und Kommen für mich eine Bedeutung gewonnen, der ich mich widerstandslos hingebe. Selten erlaubt mir das 25 Schicksal unverhüllt zu sagen, was ich empfinde. Ich scheue mich, die hochtrabenden Worte eines Jünglings zu gebrauchen, denn ich will Sie nicht beunruhigen. Glauben Sie aber nicht, daß ich gegen Sie weniger stark sühle, weil ich meine Bewes gung zu verbergen weiß."

Alse stand in der Mitte des Zimmers; ein flammendes Rot suhr ihr über die Wangen. "Ich bitte Ew. Hoheit kein Wort weiter zu sprechen, denn mir ziemt nicht das zu hören." Der Fürst lächelte bitter. "Schon habe ich Sie verletzt, und Sie machen mir schnell beutlich, daß eine Täuschung war, wenn ich auf Ihre Reigung hoffte. Und doch bin ich Ihnen gegenüber so arm, daß ich Sie bitte, Ihr Witgefühl einer Leidenschaft nicht zu versagen, die so heiß in mir glüht, daß 5 sie mir in dieser Stunde die Herrschaft über mich selbst gesnommen hat."

Ilje flüsterte bor fich bin : "hinweg von bier!"

"Entsagen Sie diesem Gedanken," rief der Fürst in höchster Aufregung. "Ich kann Ihren Anblick, den Klang Ihrer Ostimme nicht entbehren. Wie spärlich er mich erfreut, er ist das Glück meiner Tage, in einem Leben ohne Freude und Liebe das einzige große Gesühl. Daß ich Sie mir nahe weiß, hält mich aufrecht im Kampse gegen Gedanken, die mich in düsteren Stunden betäuben. Lassen Sie siehamen Mannes gesallen," setzte er ruhiger dittend hinzu. "Ich gelobe, Ihr Zartgesühl nicht mehr zu kränken, ich geslobe, mich mit dem Anrecht an Ihr Leben zu begnügen, das Sie mir in freier Wahl geben."

"Wich aber reut jedes Wort, das ich zu Ew. Hoheit gesoprochen, und mich reut jede Stunde, in der ich ehrfürchtig Ihrer gedacht," rief Isse in ausloderndem Zorn. "Ich war ein armes gläubiges Kind," suhr sie außer sich sort, und ich habe für meinen Fürsten die Hände gesaltet, ehe mein Auge ihn gesehen. Tetzt, da ich ihn kenne, graut mir vor ihm, und ich rasse mein Kleid zusammen und spreche: Hebe dich weg von mir."

Der Fürst siel in einen Stuhl. "Es ist ein alter Fluch, ber aus diesen Wänden in mein Ohr braust, es ist nicht Ihre Seele, die mich von sich stößt. Bon Ihren Lippen 30 soll nur das Wort der Liebe und des Erdarmens kommen. Nicht der Versucher bin ich, selbst ein Wanderer in der Wüste, nichts um mich als öder Sand und starrer Fels. Und ich höre verschmachtend ein Kinderlachen, ich sehe die blondgelockte Schaar bei mir vorüberziehen, ich sehe zwei Augen mit warmem

Gruß auf mich geheftet, und eine Hand, die dem Müden mit der gefüllten Schale zuwinkt, und wie ein Nebelbild ist alles verschwunden, ich bleibe allein, und ich verderbe." Er schlug die Hände vor die Augen. Ise erwiderte kein Wort; sie stand abgewandt und blickte durch das Fenster nach den 5 Wolken, welche flüchtig am Himmel zogen.

Es war still im Zimmer. Keines regte sich und keines sprach. Langsam erhob sich der Fürst; er trat vor Ise; wie verglast waren seine Augen, und seine Bewegungen mühsam und gezwungen. "Hat Sie versetzt, was ich in überströmen= 10 dem Eiser sprach, so vergessen Sie es. Ich habe Ihnen gezeigt, daß auch ich noch nicht frei von der Schwäcke lebe, vergeblich auf einen verwandten Herzschlag zu hossen. Denken Sie nur daran, daß ich ein Irrender bin, der bei Ihnen Trost gesucht hat. Es war eine demütige Frage; können Sie 125 keine Antwort geben, so zürnen Sie doch dem armen Bitztenden nicht." Ein langer Blick siel auf sie, heiße Leiden= schaft, tötlich verletzter Stolz und etwas anderes, das der Frau Entsehen erregte, sag in seinem Auge, sest und starr sah auch sie ihm in das Antlitz; er hob warnend den Finger und 20 schritt zur Thür hinaus.

Sie lauschte auf die Tritte des Schreitenden, sie merkte jede Treppenstuse, die er hinabstieg; als sich die Hausthür hinter ihm schloß, rif sie an der Klinges.

Gabriel, der im Borzimmer gestanden, trat schnell herein. 25, "Ich will fort von hier," rief Isse.

"Bohin, Frau Prosession?" frug ber erschrockene Diener. Bohin? brauste es in Ises Ohr.

"Zu meinem Mann," rief sie, aber als sie die eigenen Worte hörte, suhr sie zusammen; auch er war in einem 30 Hause des Fürsten, er war bei der Tochter des argen Mannes, er selbst nicht sicher dort, sein Weib nicht sicher bei ihm. Wohin? wirbelte ihr Hirn. Sie senkte betäubt das Haupt, das Gefühl der Hilfosigkeit segte sich zentnerschwer auf sie.

Aber sie erhob sich wieder und trat nahe zu Gabriel. "Ich will dies Haus verlassen," sagte sie, "ich will diese Stadt verlassen, noch heut', auf der Stelle." Der Diener rang die Hände. "Ich wußte, daß es so kommen würde," rief er.

"Sie wußten es?" frug Ilse finster, "und ich nicht und mein Gatte nicht? Lag benn auf der Straße für jedermann sichtbar, was ihm und mir Geheimnis war?"

"Ich merkte, daß es hier sehr unheimlich ist," antwortete Gabriel, "und daß niemand dem vornehmen Herrn traut, 10 welcher dort hinausging. Wie durste ich Ihnen sagen, was nur mein einfältiger Gedanke war?"

"Es ist nicht gut, wenn man sich zu wenig um die Reden der Leute kümmert," versetzte Ise. "Ich will an einen Ort, wo ich eine Frau sinde, Gabriel. Schaffen Sie mir sogleich 15 einen Wagen.

"Bober soll ich ben Wagen nehmen?" frug Gabriel zögernd. "Aus ber Stadt, und nicht aus bem Marstall."

Gabriel stand und überlegte; endlich sagte er kurz: "Ich gehe, Frau Prosession. Haben Sie die Güte zu verhindern, daß der Lakai nicht zusieht, wenn Sie sich zur Reise bereiten."
"Niemand darf es wissen," rief Ilse heftig. Gabriel eilte hinaus, Ilse verriegelte die Thür und klog in das Neben=zimmer. Dort suchte sie das Unentbehrliche für die Reise zussammen, Hut und Hülle. Endlich vochte es an der äußern

25 Thur, sie sprang auf und öffnete, aber sie suhr zurück, als sie in das bleiche Antlit des treuen Dieners sah. "Ich habe keinen Wagen bestellt," sagte Gabriel, "denn es

"Bas heißt das?" frug Ilfe finfter.

würde nichts nüten."

po "Der Wagen, welcher hier vorfährt, würde die Frau Pros fessorin nicht dahin bringen, wo Sie wollen, nur dahin, wo andere wollen."

"So gehen wir selbst und nehmen in ber Stadt ein Fuhrswert, wie es auch fei."

4 |

"Wohin wir gehen," erwiderte Gabriel, werden wir beobachtet; wenn ich einen Wagen ruse, wird er wieder abbestellt.

"Sie sind selbst erschrocken, Gabriel, und sie sehen Gesahren, wo keine sind," erwiderte Flse unwillig.

"Sehen Sie den Mann dort unten am Schlosse? Er geht 5 langsam wie ein Spaziergänger, aber er verwendet kein Auge von diesem Hause. Das ist einer von unsern Wächtern, und er ist nicht der einzige."

"Isse ergriff ihren Hut und Mantel. Gabriel rang die Hände; Isse knüpfte Hut und Mantel um.

Da erhob sich unten im Hausstur ein lauter Wortwechsel. Gabriel riß die Thür auf, eine fremde Baßstimme zürnte heftig gegen den Lakaien: "Ich aber sage Ihnen, Levkoi, oder was für eine Pflanze Sie sonst sind din nicht der Mann, der sich die Thür vor der Nase zuschlagen läßt; sie ist zu 15 Hause."

Ise warf hut und Mantel von sich, sprang an die Treppe und rief hinunter: "Herr hummel!"

"Gehorsamster Diener, Frau Prosessorin," rief Hummel heraus. "Ich komme sogleich, ich will nur erst diesem Major= 20 bomus meine Hochachtung außsprechen. Sie sind ein Intri= gant, Herr, und ein Subjekt, dem ich diesenige Behandlung wünsche, welche es verdient: dreijährige Hasel und stramm angezogen. Ich komme, Frau Prosessorin." Er stieg schwer= sällig die Treppe heraus, Ise slog ihm entgegen, sührte ihn 25 an der Hand in ihr Zimmer, und so übermächtig wurde ihr jest die Erschütterung, daß sie ihr Haupt an seine Schulter legte und weinte.

Herr Hummel hielt still und sah teilnehmend auf Frau Isse. "Also das ist Hosbrauch?" frug er leise, "und in diesem Tone 30 wird hier Konversation gemacht?"

"Mein Gatte ist verreift, ich will hinweg, Herr Hummel — helsen Sie mir ins Freie."

"Wohin wollen Sie reisen?"

"Zu guten Freunden, welche mich in das Haus meines Baters bringen."

"Dies ist der rechte Weg," ermutigte Hummel. "Es tann keine geringe Sache sein, welche Sie so stark bewegt. Ich verslasse Sie nicht eher, dis ich Sie gut aufgehoben weiß." Er sah auf Gabriel, der ihm ein Zeichen machte. "Sie also, Frau Prosessorie, kümmern sich um gar nichts. Sehen Sie sich ruhig hin und erlauben Sie, daß ich mich mit Gabriel bespreche. Ich sorge Ihnen für alles, und ich stehe für alles."

Ise blidte ihn dantbar an und setzte sich gehorsam nieder. Hummel winkte Gabriel in das Rebenzimmer. "Bas ist hier vorgefallen?" frug er.

"Der herr ist auf einige Tage verreist, unterdes ist man unsartig gegen die Frau Prosessorin geworden; hier gehen große 25 Schlechtigkeiten vor, man will sie nicht abreisen lassen."

Gabriel eilte zur Thur hinaus. Hummel rudte sich einen Stuhl vor Frau Ilse und sah auf seine Uhr. "Sie werden fünf Stunden auf den Wagen warten, wenn alles gut geht. Unterdes muffen Sie mich bei sich ertragen, ich verlasse bieses Haus nicht

25

ohne Sie. Ich habe dem Herrn Professor einige Papiere mitgebracht; es kommt wenig darauf an, sie werden aber hier auf den Tisch gelegt, damit wir als Geschäftsleute einander gegenüber sitzen. Dann aber werde ich mich freuen, wenn Sie dem Judas im Bedientenzimmer meinetwegen einen Austrag geben."

Ise fah ihn unficher an. "Was barf ich bem Mann fagen, herr hummel?"

"Sie sind eine so gute Hausfrau," versetzte Hummel verbindlich, "daß ich Ihnen durchaus überlassen kann, was Sie mir vorsetzen wollen. Ich bin den ganzen Tag gereist." Er machte eine kleine 10 Handbewegung nach seiner Weste.

Ise sprang auf. Sie mußte trot ihrer Angst lächeln über bas sorgliche Wesen bes Hauswirts. "Berzeihen Sie mir, Herr bummel."

"Das ist die rechte Stimmung," bestätigte Hummel, "es giebt 15 kein besseres Mittel gegen das Tragische, als einen gedeckten Tisch. Ich bitte deshalb nicht um einen Teller, sondern um zwei; es würde mir nicht munden, wenn Sie zusehen wollten."

Ise schellte. "Erscheint das Besteck," suhr Hummel fort, "so nennen Sie ihm meinen Namen und Firma. Ich reise über= 20 haupt nicht inkognito, und ich wünsche hier gar nicht mysteriös betrachtet zu werden."

Der Lakai erschien. Isse gab ihm Auftrag, im Gasthof bas Rötige zu holen, und frug, wie er dazu gekommen sei, ihre Answesenheit vor ihrem lieben Hauswirt zu verleugnen.

Der Mann stotterte eine Entschuldigung und entsernte sich eilig. Der Latai deckte den Tisch. So oft er Herrn Hummel die Teller bot, sah ihn dieser mit vernichtendem Blick an und beeiserte sich nicht, ihm sein Umt leicht zu machen. Dagegen bot er Frau Ilse ritterlich die Speisen und ermahnte sie durch ein bedeutungs= 30 volles Räuspern, sich vorzusehen.

Es war Abend geworden, Finsternis lag über dem unheimlichen Hause, das Wetter zog heraus, die Fenster klirrten im Winde und ber Regen rauschte. Isse saß wie im Traum.

Der Lakai kam wieder und frug respektwoll die Frau Prosfessorin, ob sie Gabriel weggeschickt.

"Er ift in meinem Auftrage ausgegangen," brummte Herr Hummel gegen den Fragenden. "Er besorgt für mich Geschäfte von Geldeswert, mit denen ich Ihre Chrlichkeit nicht belästigen wollte. Wenn sich noch jemand aus der Stadt nach mir erstundigt, so bitte ich Sie zu besehsen, Frau Prosessorin, daß dieser Wann nicht auch mich verleugnet."

Er sah wieder nach seiner Uhr. "Bier Stunden," sagte ver. "Bar das Pferd gut, und hat Gabriel sich nicht in der Finsternis verirrt, so können wir ihn jeden Augenblick erwarten. Ist's ihm nicht geglückt, so seine Sie immer ohne Sorgen, ich sühre Sie doch aus dem Hause." Unten schellte es, die Hausthür wurde geöffnet, Gabriel trat ein. Die Freude lachte aus seinem Gesicht. "Punkt zehn Uhr hält der Wagen vor der Herberge," sagte er vorsichtig, "ich bin schnell vorausgeritten."

Isse sprang auf; wieder flog der Schreck des Tages, die Sorge um die Zukunst durch ihr Haupt. "Bleiben Sie sitzen,"
mahnte Hummel wieder, "starkes Umbergeben ist verdächtig.
Ich halte unterdes mit Gabriel hier daneben noch einmal Rat." Diese Beratung währte lange Zeit; endlich kam Herr Hummel zurück und sagte ernsthast: "Jest Frau Prosessionin, machen Sie sich bereit; wir haben eine Viertelstunde zu gehen;
Iassen Sie sich unser Thun ruhig gesallen, es ist alles sorgsfältig bedacht."

Herr Hummel schellte, Gabriel trat ein wie gewöhnlich, er zog Schlüssel und einen Schraubenzieher aus der Tasche. "Ich habe die kleine Hintertreppe schon in den ersten Wochen ver= 30 schlossen und die Thür mit einer großen Schraube gesperrt. Die Leute wissen nicht, daß ich die Schlüssel habe." Er ging in einen Nebenraum der Hinterstube und öffnete den Zugang einer verborgenen Treppe. Herr Hummel schlich ihm nach. "Ich will wissen, wo ich wieder eingelassen werden soll,"

sagte er zurücklehrend zu Frau Isse. "Wenn ich Sie hinausgeführt habe, muß hier jemand als Ihr Geist umberpoltern, sonst dürfte die ganze Mühe vergeblich sein. Gabriel führt Sie die Hintertreppe hinab, während ich zur Vorderthür hinsausgehe und den Lakaien unterhalte. Ich treffe Sie eine kurze Strecke von diesem Hause im Gebüsch — Gabriel führt Sie zu mir; ich werde mich zurechtsinden." Isse faßte ängstelich seine Hand. "Ich hosse, alles soll gut gehen," sagte herr hummel bedächtig. "Sorgen Sie für einen Mantel, der Sie so unkenntlich macht als möglich."

Ile flog an den Schreibtisch und schrieb mit fliegender Eile die Worte: "Lebe wohl, Geliebter, ich gehe gum Bater." Roch einmal überkam sie der Schmerz, sie rang die Hände und weinte. hummel ftand achtungsvoll zur Seite, endlich legte er die Hand auf ihre Schulter: "Die Reit verrinnt." 15 Ile sprang auf, schloß den Zettel in ein Couvert, reichte ibn Gabriel und verhüllte ichnell ihr haupt. "Jest vorwärts," mahnte herr hummel mit leisem Gebrumm, "zu beiden Thuren hinaus. Ich gebe zuerft. Ich empfehle mich Ihnen, Frau Brofessorin," rief er laut durch die offene Thur zurud, 20 "wünsche wohl zu ruhen." Buchtig schritt er die Treppe binab; ber Lafai stand auf ben letten Stufen. "Rommen Sie einmal her, Jüngling," rief hummel, "ich wünsche Sie nach Ihrem Tode ausgestopft und vor dem Rathause aufgestellt als ein Dufterbild von Bahrheitsliebe für fpatere Beiten. 25 Wenn ich wiederkomme, und verlassen Sie sich darauf, ich werbe mir wieder das Vergnügen machen, Ihnen meine Hoch= achtung auszusprechen, dann will ich dem Herrn Professor die ganze Erbärmlichkeit ihres Daseins enthüllen. Ich habe große Luft, Ihre Richtsnutigfeit im hiefigen Tageblatte befannt zu 30 machen, damit Sie zur Bogelscheuche werden für jedermann."

Der Diener hörte mit gesenkten Augen zu und verneigte sich spöttisch. "Gute Nacht, Höfling," rief Herr Hummel hin= ausgebend, und schlug die Thür hinter sich zu. Herr Hummel wandelte im Geschäftsschritt vom Hause abwärts zur linken Seite, wo ein Psad in das Dickicht führte;
bort verbarg er seine Gestalt dem trüben Licht der Laternen.
Der Regen strömte und der Wind rauschte in den Gipseln.
5 Ein leises Rascheln im Gebüsch, eine hohe Gestalt trat zu ihm
und saste seinen Arm. "Gut," sagte Herr Hummel leise, "vorläusig gerettet. Schnell zurück, Gabriel, und erwarten Sie mich
zur Zeit. Wir aber suchen dunkle Wege und meiden die Laternen; im Hellen verbergen Sie Ihr Gesicht unter dem
10 Schleier." Isse schreit am Arm ihres Hauswirts hinein in die
Nacht, gedeckt durch den großen Schirm, welchen Herr Hummel
über sie hielt.

Im Rüden der Flüchtigen schlugen die Turmgloden die zehnte Abendstunde, als sich die Umrisse der letzen Herberge vor 15 dem Thor von dem düstern himmel abhoben. "Richt früher, nicht später," sagte Herr Hummel und hemmte den Schritt der eilenden Begleiterin. In demselben Augenblick kam ihnen ein Bagen langsam aus der Finsternis entgegen. Iles Arm zuckte. "Ruhig," bat Herr Hummel, "sehen Sie nach, ob das 20 Ihre Freunde sind."

"Ich erkenne die Blässe," stüsterte Isse atemsos. Herr Hummel trat an den verdeckten Kutschersitz, auf welchem zwei Männer saßen, und frug mit schnell ersundener Losung: "Kröten?"

25 "Dorf," antwortete eine seste Stimme. Der Oberamtmann sprang zu Isse herab. Ohne ein Wort zu sprechen knöpfte der Oberamtmann die Lederbede auf. Isse wandte sich zu Herrn Hummel. "Keine Worte," sagte dieser, "gute Fahrt." Isse wurde hineingeschoben. Der Oberamtmann schwang sich wieder auf den Kutschersitz und ergriss die Zügel. Er wenzedete den Wagen, Herr Hummel klopste noch einmal an das nasse Leder, gemächlich trabten die Pserde ins Freie, dann hörte herr Hummel einen kurzen Zuruf, mit gestrecktem Lauf ging es in die Finsternis hinein.

Hummel sah dem Wagen nach, bis dieser durch den dichten Regenschleier verdeckt war, warf noch einen prüsenden Blick auf die leere Straße und tappte vorsichtig durch das nasse Gebüsch bis an die Hinterseite des Hauses. Er fühlte sich an der Wand entlang. "Setzen Sie sich auf die Schwelle," slüsterte 5 Gabriel, "ich ziehe Ihre Stiefel aus."

"Kann diese Hoftvilette mir nicht erspart werden?" summte Hummel, "Strumpshosen sind gegen meine Natur."

"Alles ist umsonst, wenn man Sie auf der Treppe hört."

Hummel schlich hinter Gabriel die Treppe hinauf in finstere 10 Stuben. "Hier sind die Zimmer der Frau Prosessorin. Sie mussen im Dunkeln auf und ab gehen und zuweilen mit den Stühlen rücken, dis ich Sie ruse. Ist alles zur Ruhe, dann verläßt der Lakai das Haus, dann können wir miteinander sprechen."

"Es ist gegen mein Gewissen, Gabriel," brummte Hummel, 15 "in einem fremden Hause ohne Erlaubnis des Eigentümers oder des Mieters zu verweisen."

"Still," mahnte Gabriel ängstlich, "ich höre ben Mann auf ber Treppe. Schließen Sie hinter mir die Thür."

herr hummel stand allein im Finstern; er setzte seine Stiefel 20 neben den Lehnstuhl, umtreiste beide und gab ihnen zuweisen einen Ruck. "Immer zart," dachte er, denn es ist der Tritt einer Prosessonatus.

Endlich wurde es still im Hause; herr hummel septe sich in dem Lehnsessel zurecht und sah sich müde in dem fremden 25 Zimmer um. Jest zog herr hummel unwiderruslich die Stiefel an und ergab sich noch eine Weile mißfälliger Bezurteilung der Welt. Indes, seine Bürgerstunde war gekommen, und heut' hatte ihn die Reise ermüdet. Er versank allmähzlich in träumerisches Sinnen; sein lester deutlicher Gedanke 30 war: "nur in dieser fürstlichen Finsternis nicht schnarchen." Mit diesem Vorsat schloß er die Augen und sagte den Sorgen der Welt Lebewohl.

Im Schlafe war ihm, als hore er ein leises Geräusch; er

öffnete die Augen und blidte in dem Zimmer umher. Unbeutlich nahm er wahr, daß eine Wand anders aussah als
sonst. Der große Spiegel, welcher in die Wandsläche gefügt
war, schien verschwunden; ihm kam vor, als ob eine verhüllte
beherzter Wann, aber der Schreck suhr ihm durch die Glieder.
Er verschanzte sich hinter dem Stuhl. "Ist dies nur ein
Schattenspiel," begann er mit stockender Stimme, "so bitte
ich, sich nicht stören zu lassen. Behaupten Sie aber ein Mensch
vo zu sein, so sordere ich größere Deutlichseit, ich fordere die
landesüblichen Kundungen hinten und vorn." Er zog ein
Taschenpistol heraus und hielt es vor sich. Wieder sah er
nach der Stelle, nichts war zu sehen. Der Spiegel stand wie
vorher. Er rieb sich die Augen. "Dummes Zeug," sagte er,
15 "es war am Ende nur eine verschlassene Einbildung."

Draußen wurde die Hausthür geschlossen. Roch eine Weile stand er, argwöhnisch umberblickend, und der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Endlich hörte er das Klopsen Gabriels an der Thür. Er öffnete, nahm ihm schnell das Licht aus der Hand, trat zu dem Spiegel und beseuchtete Rahmen und Wand. "Er steht eisensest," sagte er vor sich hin, "es war nur eine Täuschung." Aber er ergriff doch eilig seinen Hut und zog den Diener aus dem Zimmer. "Für heut' ist's genug," brummte er. "Ich wünsche, schnell aus diesem Hause

## XIX.

# Cafarenwahnfinn.

Der Abend lag über dem Turmschloß, die Fledermaus flatterte aus ihrem Schlupswinkel in der geräumten Kammer, sie zog ihre Kreise im Hofraum des Schlosses und schnalzte verwundert, daß sie in einer leeren Behausung erwacht war. 30 Der Regen schlug an die Mauern und der Sturmwind heulte um den Turm. Das Beib des Gelehrten fuhr durch die Racht flüchtig wie ein gehehtes Bild, er aber schritt noch in seinem Zimmer auf und ab und formte träumend aus den gefundenen Blättern die ganze verlorene Handschrift.

Auch um das Kürstenschloß in der Residenz heulte der Wind 5 und große Regentropfen schlugen an die Fenster, auch dort tobten die Gewalten der Natur und forderten Zugang in die feste Burg der Menschen. Sale und geschmudte Rimmer füllte das Duntel der Nacht wie ein finsterer Rauch, nur die Laternen aus den Anlagen warfen ihren bleichen Schein durch 10 die Fenster; er hing an den Hüllen der Kronleuchter und dem goldenen Rierat der Wände und machte die Öde der menschlichen Räume noch trauriger. Hier und da schien ein spärlicher Strahl aus der Tiefe auf die Bilber an der Wand; dort hingen in der fremden Tracht ihrer Zeit die Ahnen des 15 Kürstenhauses. Biele Geschlechter hatten in diesen Räumen gehauft, stattliche Männer und schöne Frauen hatten sich hier im Reigen geschwungen. Die sich einst hier verbeugt und bes bunten Bewühls geladener Gafte gefreut, fie alle maren binab= gestiegen zur Tiefe; nichts war geblieben in dieser Stunde als 20 traurige Leere und unheimliche Stille und eine einzelne Bestalt, welche geräuschlos wie ein Geift auf dem glatten Boden dahinschlich. Es war der Herr dieses Schlosses. Das Haupt vorgebeugt wie im Traume, ging er bei den Bilbern seiner Ahnen vorüber.

"Das scheue Reh entlief, "flüsterte er. "Der Panther sprang zu kurz, heulend schleicht er, das Haupt gesenkt, in seine Klust zu= rüd. Die große Kate konnte ihre Krallen nicht bergen. Die Jagd ist aus; es ist Zeit, den Hammer dieser Brust in Rube zu setzen.

"Es war nur ein Weib, ein kleines unbekanntes Menschensleben, aber die Gaunerin Phantasie hat meine Sinne an ihren Leib gebunden, ihr allein gehört, was ich von Wärme und Hingabe für das Menschenvolk übrig habe."

Er schlich weiter. "Die dritte Station auf dem Wege zum Ende," grübelte er, "ist eitles und nichtiges Spiel und bubenshafte Tück. So sagte der gelehrte Pedant. Es tras ein; ich din entstellt zu einem tindischen Zerrbild meiner Natur. Klägs sich ist das Gestecht des Nepes, welches ich um ihre Glieder legte; sester Wille vermochte es im Augenblick zu zerreißen. Er hatte recht, knabenhaft war das Spiel. Durch einen Federbart wollte ich ihn sesthan, und bevor noch die Kunst des Wagisters ihre Wirkung gethan, störte ich mir selbst den Ersolg durch die zitternde Haft meiner Leidenschaft. Wenn ihm die Kunde kommt, daß sein Weib entssohen, dann schnürt auch er seine Bücker und höhnt mich in sicherer Ferne."

Er stand wieder still und sah unruhig auf die dunklen Bilder. "Ihr schüttelt mit den Köpsen, ihr Alten an der Wand. Mancher von euch hat gethan, was anderen seid wurde; ihr seid alle ehrenvoll eingesargt mit Trauermarschall und Leichenpserd. Dort steht einer von euch," rief er und sah mit starrem Auge in einen Winkel, "dort schwebt der Wehegeist heran, der schwarze Schatten, der durch dieses Haus sährt, wenn das Unglück naht, die Schuld und die Buße. Es sährt dahin, die Narren zu schrecken, wesenlos, ein Spuk meiner kranken Laune. Ich sebe, wie es die Hand hebt. Es schwidt, und mir graut vor der Malerei meines Gehirns. Hinweg," rief er saut, "hinweg! Ich bin der Herr des Hauses!" Er lief durch die Zimmer und strauchelte; der schwarze Schatten eiste hinter ihm. Der Fürst stürzte auf den Fußboden.

Er rief laut nach Hilfe in dem öben Raum. Als der verstraute Diener aus dem Borzimmer des Fürsten herzueilte, fand er seinen Herrn auf der Erde liegen. "Ich hörte einen gellens den Rus," rief der Fürst, sich wild erhebend, "wer hat geschrieen über meinem Haupt?"

Der Diener versetzte zitternd: "Ich weiß nicht, wer es war, ich hörte den Ruf und eilte herbei."

"Ich war es wohl selbst," sagte der Fürst tonlos, "mich 35 überkam die Schwäche."

Am frühen Morgen rief der Professor den Kastellan und stürmte die Turmtreppe hinaus. Er suhr in der Kammer umher und rückte an Bohlen und Brettern; er sand manchen vergessenen Kasten, nicht den, welchen er suchte. Er ließ den Kastellan jeden Nebenraum des Schlosses öffnen, schritt durch die Böden und Keller, nirgend eine Spur. Als der Gesehrte wieder in sein Jimmer trat, legte er das Haupt auf seine Hände. Aber ihm wurde schwer, dei den gefundenen Blättern zu verweisen, und er ging wieder sinnend auf und ab. Er hörte Stimmen im Hose, eiliges Lausen in dem Gange; endlich mesdete ein Lakai so die Ankunst des Fürsten, und daß dieser den Professor beim Frühstück zu sehen wünsche.

An der Turmseite, welche der Morgensonne entgegen lag, war unter blühendem Gesträuch die Tasel gedeckt.

Als der Fürst aus der Thür trat, siel sein leidendes Aus= 15 sehen allen Anwesenden auf; seine Bewegungen waren hastig, die Züge verstört, die Blicke suhren unstät über die Gesellschaft. Er wandte sich zuerst mit harter Frage an den Förster. "Wie dursten Sie das widrige Geschrei der Dohlen am Turme leiden? Es war Ihre Sache, dort auszuräumen."

"Ihre Hoheit, die Frau Prinzessin, hatte in vorigem Som= mer für die Bögel gebeten."

"Mir ist der Ton unerträglich," sagte der Fürst. "Bringen Sie Gewehre und machen Sie sich bereit, einigemal darunter zu schießen."

Man nahm Plat. Der Fürst starrte vor sich hin und trank einige Gläser Bein.

"Ich habe dem Fürsten erzählt, daß Sie hier doch etwas gefunden," bemerkte die Prinzessin über den Tisch.

Der Fürst wandte sich an den Gelehrten. "Jest ist doch 30 Hoffnung, daß sich auch das übrige sinden wird."

"Leider weiß ich nicht mehr, wo ich suchen foll," entgegnete ber Brofessor.

"Was Sie gefunden haben," fuhr der Fürst mit Selbst= überwindung fort, "ift also unbedeutend."

Dem Prosessor war nicht recht, daß die Rede wieder auf die Handschrift kam, er empfand Mißbehagen, von seinem Römer zu erzählen. "Es sind einige Kapitel aus dem sechsten Buch der Annalen," versetzte er mit Haltung.

5 Um die Zinne der Turmes flog die Schar der Dohlen; fie schwahten und schrieen und erzählten einander, daß unten der Beidmann ftand, der ein Wilb suchte.

Der Fürst erhob sich schness. "Diesem Geschrei der schwarzen Bögel soll ein Ende gemacht werden." Er winkte dem von Büchsenspanner; der Mann trat heran und segte ein Gewehr in die Hand des Fürsten. Der Fürst setze den Kolden aus die Erde und wandte sich zu dem Prosessor, während die Prinzessin, beunruhigt durch die letzten Worte des Gesehrten, mit ihrem Gesolge abseits stand und um Fassung rang. Der Gelehrte sah den Fürsten an; aus den Augen sprühte tötlicher Has und der glitzernde Schein des bösen Blickes; er sah die Mündung des Gewehres gegen seine Brust gerichtet und daß der gehobene Fuß des Fürsten um den Drücker suhr. Der Wetterstrahl zuche, kein Raum zur Flucht, keine Zeit zur Regung; der Gedanke des letzten Augenblicks suhr ihm durch das Haudt. Er erblickte vor sich das berzerrte

"Der Fürst sinkt!" schrie der Obersthosmeister. Er warf 25 sich mit ausgestreckten Armen gegen den Herrn und ergriff seine Hände. Der Fürst wankte, das Gewehr siel zu Boden, er selbst wurde von den Armen der Herbeicilenden aufgefangen.

auf dem Bfad des Todes."

Antlit des Raifers Tiberius und er fagte leise: "Ich stebe

Die Prinzessin slog herzu und sah fragend dem Gelehrten in das bleiche Antlip. "Den Fürsten überkam ein plöplicher 30 Schwindel," antwortete dieser ruhig.

"Der Herr wird ohnmächtig," rief der Obersthofmeister. "Bie geht es Ihnen, Herr Werner?" Die Hände des alten Mannes gitterten.

Gebrochen hing der Fürst in den Armen seiner Begleiter, er 35 wurde nach dem Schloß getragen. Die Umstehenden sprachen in warmen Worten ihren Schred über den Zufall aus, die Prinzessin eilte dem tranken Fürsten nach. Ehe der Obersthosmeister folgte, sagte er noch zum Prosessior, indem er ihm prüsend ins Auge sah: "Richt zum erstensmal erkrankt der Fürst an solchem Zufall; Ihnen kam das 5 überraschend, Sie wußten nicht, daß der Fürst leidend ist?"

"Ich weiß es seit heut'," erwiderte kalt der Gelehrte.

Der Prosessor eilte, sich bei der Prinzessin zu beurlauben; sie empfing ihn in Gegenwart ihres Fräuleins und des Hosemarschalls. Wenige Worte wurden gewechselt; während sie die Hossinung aussprach ihn recht bald in der Residenz wiederzussehen, wollte ihr die Sprache versagen. Als er das Zimmer verlassen, flog sie hinauf in die Bibliothes und blickte hinab auf den Wagen, in welchen die Truhe gesaden wurde. Sie brach einige der Blumen ab, welche der Gärtner in ihr Zimsussen dein Auge sah auf euch und seine Stimme klang in dem Raum, in dem ihr euer slüchtiges Leben verbringt. Es war ein kurzer Traum! Kein Traum, ein schönes Bilb war's aus neuer West.

"Du ernster Mann gehst beinen Pfab, und ich den meinen, und wenn der Zusall uns zusammenführt, dann neigen wir uns artig vor einander und grüßen uns mit höslicher Rede. Lebe wohl, Gelehrter, so oft mir einer deiner Genossen ent= gegentritt, ich werde fortan wissen, daß er zu einer stillen 25 Gemeinde gehört, in deren Borhof auch ich demütig mein Haupt geneigt."

Aus den Baumgipfeln, auf die das Fürstenkind niedersah, sangen die Bögel. Der Wagen rollte davon, sie beugte sich herab und hielt den Strauß in der ausgestreckten Hand, dann 30 warf sie die Blumen mit kräftigem Schwunge in den Wipfel eines Baumes; sie hingen unter den Blättern, ein kleiner Bogel stog auf, doch er setzte sich im nächsten Augenblick wieder vor den Strauß und sang sein Lied fort. Die Prinzessin aber legte ihr Haupt an die Mauer des Turmes.

Der Gelehrte fuhr der Stadt zu, die Truhe, welche er gefunden, stand vor ihm. Schneller noch und stürmischer als auf der Hersahrt suhren die wechselnden Gedanken durch seine Seele, er trieb den Kutscher zur Eile, und eine unbestimmte 5 Angst hestete ihm den Blick an die Stelle, wo die Türme der Hauptstadt aussteigen sollten.

## XX.

## Des Magisters Ausgang.

Prosesson Raschte faß auf dem Boden seiner Wohnstube. Die Farbenpracht des türkischen Schlaftocks war vermindert, treues Beharren im Dienste wissenschaftlicher Theorie hatte ihm 10 einen Schimmer von sahlem Grau verliehen, aber er umhüllte doch würdig die Glieder seines Herrn.

Es flopfte, ber Dottor trat ein.

"Pfui, Fris," rief Raschte ihm entgegen, "ich kenne Sie nicht mehr, ich muß mich wirklich auf Ihr Gesicht besinnen. Ist das 15 recht, Ihre Freunde so hintenan zu setzen?"

Rafchte flopfte ben Doktor auf die Schulter und drückte ihm erft die eine, bann die andere Hand.

Der Doktor lachte. "Ich ahne Frohes, in diesen Tagen gehe ich nach Bielstein. Nur um des Freundes willen habe ich geswünscht, diese Reise eher anzutreten. Ich werde eine Sorge nicht los. Mich beunruhigt, daß der Magister in der Rähe Werners ist."

Raschte fuhr sich in die Haare. "Freilich!" rief er.

"Ich habe dazu bestimmte Beranlassung," suhr der Dottor 25 fort. "Der Händler, welcher den salschen Pergamentstreif des Struvelius in die Stadt gebracht haben sollte, wurde von der Mutter des Magisters zu mir gewiesen. Ich behandelte ihn, wie natürlich war, er aber beteuerte, von jenem Pergament nichts zu wissen, und niemals ein solches Blatt durch den Ma-

30

gister verkauft zu haben. Der Zorn des Mannes über die uns wahre Behauptung des Magisters hat mich ängstlich gemacht. Er bestätigt einen Berdacht, den ich gegen die Echtheit eines andern Schriststücks, das mir Werner aus der Residenz mitzteilte, bereits in einem Briese geäußert. Ich kann die Sorge snicht fernhalten, daß der Magister selbst der Fälscher war, und Schrecken befällt mich bei dem Gedanken, daß er jest seine Kunst gegen unsern Freund zu üben versucht."

"Das ist eine sehr ernste Sache," rief Raschte unruhig auf und ab gehend. "Werner vertraut dem Magister unbedingt."

Auch der Doktor wandelte auf und ab. "Denken Sie den Fall, daß sein großartiges Vertrauen Opfer einer Gemeinheit würde. Stellen Sie sich den bittern Schmerz vor, den ihm das bereiten müßte.

"Sie haben ganz recht," rief Raschste, und suhr sich wieder 15 in die Haare. "Ihm ist nicht eigen, sittliche Hählichkeit ohne große Aufregung zu überwinden. Sie müssen ihn auf der Stelle warnen, und zwar Aug' in Auge."

"Leider vermag ich bas erft in mehren Tagen."

Der Doktor entsernte sich, Raschke vergaß den Aristoteles und 20 bedachte ängstlich die Untreue des Wagisters.

Raschte zog, ohne ein Wort zu sagen, seinen Schlafrod aus, lief in hembärmeln burch bas Zimmer und suchte in ben Binteln. Endlich sand er wenigstens seinen hut, den er aufsette.

"Aber Raschke!" rief Frau Aurelie.

"Liebe Aurelie, erschrick nicht, ich bin zu einem Entschluß gekommen, ich werbe morgen verreisen."

Die Professorin schlug die Sande zusammen. "Bas fällt dir ein, Rafcite?"

"Es ist notwendig," sagte er, "Ich verzweifle durch einen Brief die festen Ansichten Werners zu erschüttern. Meine Pflicht ist, zu versuchen, ob geflügeltes Wort und aussührliche Darsftellung größere Wirtung haben. Ich muß wissen, wie der

Freund zum Magister steht; nach Andeutungen bes Doktors befürchte ich von der Thätigkeit des Falsarius das Ärgste. Ich habe einige freie Tage vor mir, ich kann sie nicht besser verswenden."

5 "Aber Raschte, du willft reisen?" frug seine Frau vorwurssvoll. "Wie kannst du dich auf so etwas einlassen?"

"Du verkennst mich, Aurelie, in unserer Stadt bin ich allerdings zuweilen unsicher, aber in der Fremde finde ich mich überall sehr gut zurecht."

10 "Beil du noch niemals allein in der Fremde warst," versetzte die kluge Frau.

Raschte trat vor sie und hob warnend die Hand. "Aurelie, es gilt dem Freund; auf Kleinigkeiten darf man keine Rückssicht nehmen."

15 "Und dann das Reifegeld, Raschke," warnte Frau Aurelie, leife wegen der Kinder.

"Du hast in beinem Wäschschrank eine alte schwarze Spars büchse," mahnte Raschte schlau, "denkst du, ich weiß nichts davon?"

20 "Ich habe darin für einen neuen Frack gesammelt," sagte die Prosessionin.

"Du willst mir meinen Frack nehmen?" rief Raschke hitzig, "gut, daß ich dahinterkomme. Jett würde ich nach jener Residenz reisen, wenn ich auch gar keine Beranlassung hätte. 25 Heraus mit der Büchse."

Frau Aurelie ging langsam, brachte die Sparbüchse und legte sie ihm mit stummem Borwurf in die Hand. Der Prosessor zwängte das Geld samt der Büchse in die Tasche seine Kleider, schlang den Arm um seine Frau und küßte sie auf die Stirn. "Du bist mein liebes Weib," rief er, "jetzt aber nicht gesäumt."

Um nächsten Morgen begleitete Frau Aurelie ihren Gatten zu der Reisegelegenheit und achtete darauf, daß er auf den richtigen Plat kam. "Wenn du nur erst wieder glücklich bei

uns wärst," klagte sie. Raschke kuste ihr ritterlich die Hand und setzte sich auf seine Reisetasche. "Die Sitze haben eine merkwürdige Höhe," rief er und baumelte mit den Beinchen. Die Mitreisenden lachten, er sagte freundlich: "Ich bitte die Herren sehr um Entschuldigung."

Die Laternen brannten und der Mond schien aus weißem Dunst auf die Band des Pavillons, als der Prosessor zurückschrte. Die Thür war verschlossen, der Lakai verschwunden. Der Gelehrte zog die Glocke, endlich kam etwas die Treppe herab; Gabriel öffnete und stieß einen Freudenruf aus, als 10 er seinen Herrn vor sich sah. "Bie geht es meiner Frau?" rief der Brosessor.

"Frau Professorin ist nicht zu Hause," entgegnete Gabriel scheu. Er winkte seinen Herrn in das Zimmer, dort holte er ben Brief Ises hervor. Der Prosessor las die Zeilen und 15 hielt sie betäubt in der Hand. Auch dies war eine Handschrift, die er gefunden; sie meldete, daß sein Weib von ihm gegangen war; jedes Wort suhr wie ein Messerstich in seine Seele. Als er zu Gabriel aufblickte, erkannte er, daß er noch nicht alles wußte. Der Diener erzählte, der Gelehrte stieß den Sessel von sich, seine Glieder zitterten im Fieber. "Wir verlassen sogleich dieses Haus," sagte er tonlos, "räumen Sie zusammen."

Er wandte sich ab und verließ das Haus. Als er bei dem Schloß vorüberkam, warf er einen wilden Blid auf die Fenster= reihe der Zimmer, welche der Fürst bewohnte. "Noch ist er 25 nicht zurück. Geduld," murmelte er; dann ging er vor sich hindrütend zum Gasthos.

Dort waren neue Reisende angekommen. Ein kleiner herr wandte sich, ohne unter dem großen Schirm aufzusehen, an den Prosessor und sagte: "Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, 30 wenn Sie mir ein Zimmer anweisen wollten. Ich bin hier doch am rechten Orte?" Er nannte den Namen der Stadt. Der Prosessor nahm dem herrn die Reisetasche ab, sagte ihn

ohne ein Wort zu sprechen unter den Arm und führte ihn schnell die Treppe hinauf. "Sehr artig," rief Raschte, "ich danke Ihnen aufrichtig, ich bin durchaus nicht ermüdet, mein einziger Wunsch ist Herrn Prosessor Werner zu sprechen. Können Sie das vermitteln?"

Werner öffnete sein Zimmer, nahm dem andern die Müge vom Kopf und ichloß ihn in die Arme.

"Mein theurer Kollege," rief Raschke, "ich bin der glücklichste Reisende der Welt; sonst ist ein Pilger auf der Landstraße 10 zusrieden, wenn ihm kein Unglück begegnet, ich aber habe im Wagen bescheibene, denkende Wenschen gefunden. Die Sorge unserer Frauen ist durchaus nicht gerechtfertigt; selbst ist der Wann."

So frohlodte Rafchte.

5 "Sie kommen zu einem Wann, dem warmer Zuspruch not thut," sagte der Gelehrte. "Weine Frau ist bei ihrem Bater; ich bin allein," setzte er mit stockendem Atem hinzu.

"Sie sehen aus wie ein Wanderer, der bei schlechtem Wetter ben Mantel um sich zieht," rief Raschste, "deshalb wird Sie 20 was ich zutrage, wenigsiens nicht aus heiterer Ruhe stören. Denn mein Botenamt ist, eine Menschensele in Ihren Augen zu erniedrigen; das ist hart für uns beide."

"Ich habe heut' erlebt, was auch einen festeren Bau aus allen Fugen treiben kann. Wenig mag noch zurück sein, was mich 25 erschüttert; ich bin gesaßt zu hören."

Raschte setzte sich neben ihn und begann seinen Bericht; er fuhr dabei auf dem Sosa hin und her, klopfte dem Freund auf die Kniee, streichelte ihm den Arm und bat um Fassung.

Der Gelehrte hielt still und zuckte nicht. "Das ist furchtbar, 30 Freund," sagte er am Ende. Damit brach er kurz ab, und den ganzen Abend gedachte er mit keinem Wort des Magisters.

Am nächsten Worgen saßen die Professoren wieder auf Werners Zimmer bei einander. Werner warf die beiden Pergamentblätter auf den Tisch. "Dies wenigstens hat mit dem

Magister nichts zu thun, ich selbst habe es aus altem Geröll bervorgeholt. Dort liegt das Megbuch auf der Trube, es koftet mich Überwindung, den teuer erkauften Erwerb anzusehen."

Raschte betrachtete bas Pergament. "Sehr bedeutend," erklärte er, "wenn dies wirklich ist, was es scheint." Er eilte zu der 5 Trube und durchsuchte daß Megbuch. "Bahricheinlich würde auch das Miffale einen Anhalt dafür gewähren, ob es in dem Mönchstloster von Rossau gebraucht worden," sagte er. "Ich bedaure, daß zu dieser Brufung meine Renntnis der Klosterge= wohnheiten nicht ausreicht." Er öffnete den Raften und hob 10 ben Inhalt heraus. Bon der Zerstreuung, welche ihn sonst wohl störte, war nichts zu bemerken; mit scharfen Augen sah er umber, als ob er die dunklen Worte eines alten Philosophen zusammensuche. "Sehr merkwürdig," rief er, "nur eines wundert mich. Alt die Kiste ausgesegt worden?"

"Nein." verfette Werner auffahrend.

"Die drei Begleiter einer hundertjährigen Ruhe fehlen, Staub, Spinngewebe und Insettenschalen, er mufte boch etwas im Innern des Dedels oder Bodens hängen, denn die Trube hat Rite, welche ben Geschlechtern der Kerbtiere Zugang verstatten." 20

Er räumte weiter und untersuchte ben Boben. "Unter bem Holzsblitter hängt etwas Papier," er zog einen winzigen Papier= feten heraus und über die edlen Züge seines Angesichts legte sich ein tiefer Schatten. "Lieber Freund, machen Sie sich ge= faßt auf eine unwilltommene Beobachtung. Auf diesem Frag= 25 ment steben nur feche gedruckte Börter, aber es sind Lettern unserer Reit, es ist unser Zeitungspapier, und eines ber sechs Wörter ist ein Name, der in der Politit diefer Tage oft genannt wird." Er legte das Papierstücken auf den Tisch. Werner starrte darauf ohne ein Wort zu sagen, auch sein Angesicht ver= 30 wandelte sich, als ob ein Augenblick die Arbeit von zwanzig forgenvollen Jahren gethan hatte. "Die Sachen find von mir ausgepact und wieder eingelegt worden; möglich, daß das Rabier babei bineingefallen ist."

"Möglich," wiederholte Raschke.

Der Brofessor sprang auf und suchte in fliegender Gile sein Sanderemplar des Tacitus hervor. "Hier sind die Lesarten der Florentiner Sandschrift, ein Bergleich mit den Bergamentblättern 5 wird Licht geben." Er verglich einige Sate. "Es scheint eine genaue Kopie," sagte er, "zu genau, ungeschickt genau." hielt die Handschrift prüfend von der Seite gegen das Licht, er gog einen Tropfen Baffer auf eine Ede des Pergaments und wischte mit einem weißen Tuch. Im nächsten Augenblick schleu-10 derte er Tuch und Bergament auf den Boden und schlug die Sande heftig vor fein Geficht. Raschte ergriff die Blatter und fah auf die geschädigte Ede. "Es ist richtig," bestätigte er trau= rig, "eine Schrift, welche fechshundert Sahre auf bem Bergament gestanden hat, läßt andere Spuren in dem Stoff zurud." 15 heftig ging er auf und ab, die hande in den Roctaschen, fuhr sich mit dem Tuch über das Gesicht und warf es, den Frrtum bemerkend, weit von sich. "Ich kenne dafür nur ein Wort," fagte er nachdrudlich, "ein Wort, das der Mensch ungern über feine Lippen geben läßt, und bas Wort beißt: Schurferei."

90 "Es war ein Bubenstüd," rief Werner mit starker Stimme. Rasche nicke mit dem Haupt.

Werner erhob sich und schellte. "Ich wünsche Magister Knips zu sprechen," sagte er dem eintretenden Gabriel, "ich lasse ihn ersuchen, sich sobald als möglich hierher zu bemühen."

5 Gabriel kehrte zurück und brachte die Nachricht, der Magister wollte gegen Abend, wenn er das Kabinet verlasse, beim Professor vorsprechen.

"Wie nahm der Magister die Botschaft auf?" frug Raschte.

"Er schien erschrocken, als ich ihm sagte, daß der Herr Pro-30 fessor im Gasthof wohnt."

Der Professor hatte sich in die Ede gedrückt, aber der Philosoph ließ ihm keine Ruhe; er sprach beharrlich von Angelegensheiten der Universität und zwang ihn durch häusige Fragen zur Teilnahme. Endlich äußerte er den Bunsch, ins Freie zu gehen; 35 ungern gab der Professor dem Drängenden nach.

So verging der Nachmittag; wieder saß Werner vor sich hins brütend auf seiner Stube, als Gabriel die Ankunft des Wagissters meldete.

Werner maß den Eintretenden mit langem Blidt; wenn ihm noch eine Zweisel geblieben war an der Schuld des Magisters, jest kannte er den Thäter. Er wandte sich einen Augenblick ab, um seinen Widerwillen zu bekämpsen. "Betrachten Sie dies," sagte er und wies mit dem Finger auf die Pergamentsblätter.

Knips nahm das Blatt in die Hand, und das Pergament 10 zitterte, als er sein blödes Auge darüber neigte.

"Es ist wieder eine Fälschung," sagte der Prosessor, "die Les= arten des ersten Florentiner Codex, sogar die Eigentümlichkeiten seiner Orthographie sind mit einer ängstlichen Genauigkeit, welche jedem alten Abschreiber unmöglich gewesen wäre, auf diese Blät= 15 ter nachgezeichnet. Auch die Schrift verrät sich als neu."

Der Magister legte das Blatt nieder und erwiderte unsicher: "Es scheint allerdings eine Nachahmung alter Schrift, wie bereits ber Herbessor Professor erkannte."

"Ich fand diese Arbeit," suhr der Gelehrte sort, "im Turm 20 des Landschlosses, gepackt in jenes zerrissene Meßbuch, in jene Truhe gelegt, unter alte Möbel versteckt. Sie aber, Herr Magister, haben dies Blatt versertigt, Sie haben es an Ort und Stelle geborgen."

Der Magister stand mit gesenktem Haupt und suchte die 25 Antwort. Er wußte nicht, auf welche Bekenntnisse anderer sich die seste Behauptung gründete. Hatte der Kastellan ihn verraten? hatte der Fürst selbst ihn preisgegeben? Ihn über= kam die Angst, aber er entgegnete verstodt: "Ich habe es nicht gethan."

"Bergebens suchen Sie aufs neue zu täuschen," suhr ber Gelehrte fort. "Benn ich nicht bereits Grund hätte, Ihnen ins Gesicht zu sagen, daß Sie dies thaten, Ihr Benehmen vor diesem Blatt wäre vollgültiger Beweis. Welcher Gelehrte

kann bergleichen ansehen und stumm bleiben, wenn ihm nicht das eigene Gewissen den Mund schließt? Was habe ich Ihnen gethan, herr Magister, daß Sie mir diesen bittern Schmerz bereiten? Habe ich Sie je gekränkt? Jeder Grund, der mir das Widerwärtige begreissich macht, wird mir willsommen sein. Denn mit Entsehen sehe ich auf diese Berirrung einer Mensichensele."

"Der Herr Professor haben mir niemals Grund zur Klage gegeben," antwortete Knips gebrückt.

o "Und dennoch," rief der Professor, "mit ruhigem Blut, gleichgültig, in frevelhaftem Spiel das Arge gethan; das war sehr schlecht, Herr Magister."

Magifter Anips ichwieg.

"Mit mir find wir fertig," rief der Gelehrte. "Sein Wort 15 über den Plan, welchem diese Fälschung dienen sollte, und keinen weiteren Vorwurf über das Unrecht, das Sie gegen einen Wann geübt, der Ihrer Ehrlichkeit vertraute."

Er warf das Bergament unter ben Tifch.

Magister Knips saß erschöpft und zusammengekauert auf der Truhe; der Gelehrte stand über ihm und seine Worte sanken wie Schläge auf des Magisters Haupt. "Ich darf nicht verschweigen, Herr Magister, daß Sie ein Fälscher sind; Sie dürsen nie wieder in unserm Kreise sich sebendig rühren, Ihre Lausbahn als Gelehrter ist durch Ihr Verbrechen geschlossen, Sie sind unserer Wissenschaft verloren, verloren für alle, welche an Ihren Arbeiten einen Anteil nahmen. Sie sind geschwunden sür uns, auf der Stätte, wo sie unter uns gestanden haben, ist nichts geblieden als ein schwarzer Schatten."

Knips drückte sein Gesicht in die Hände. Werner eilte zum 30 Schreibtisch. "Brauchen Sie Mittel Ihr zerstörtes Leben in anderer Umgebung zu erhalten, hier sind sie. Nehmen Sie, was Sie bedürsen." Er warf Geld aus den Tisch. "Berssuchen Sie Ihr Haupt zu bergen, wo Ihnen niemand aus unserer Gemeinde begegnet. Wöge Ihnen jedes Gut zu teil

werben, das auf der Erde noch für Sie übrig ist. Aber fliehen Sie, Herr Magister, meiden Sie die Stellen, wo man mit Trauer Ihrer denkt und mit dem Widerwillen, den der ehrliche Arbeiter gegen den untreuen empfindet."

Knips erhob sich; sein Gesicht war noch bleicher als ge= 5 wöhnlich; er blickte verstört umher. "Ich brauche kein Gelb," sagte er tonlos, "ich habe genug zu meiner Reise. Ich bitte ben Herrn Prosessor für meine Mutter zu sorgen."

Der Gelehrte stand abgewandt und der frästige Mann schluchzte. Magister Knips ging an die Thür, dort blieb er 10 stehen. "Ich habe den Homer von 1488; sagen Sie meiner Mutter, daß Sie Ihnen das Buch giebt. Wenn Ihnen auch der Gedanke an mich traurig ist, behalten Sie doch das Buch. Es war mir ein Schap."

Der Magister schloß die Thür und ging langsam aus dem 15 Hause. Der Bind segte durch die Straßen, er stieß an den Rücken des Magisters und beschleunigte seinen Schritt. "Er treibt," murmelte Knips wieder, "er treibt vorwärts." Er tauchte unter dem Baume hervor und lief in seine Bohnung. Dort raffte er seine Habe zusammen, stedte sein Handezemplar 20 des Ammianus in die Rocktasche und eilte mit seinem Bündel dem Thor zu.

Man sagt, er sei in basselbe Land, bas vor ihm sein Brusber gesucht, tief hinein gen Besten gezogen.

#### XXI.

### Dor der Entscheidung.

Als Ise in das Haus trat, eine Flüchtige, die zu ber= 25 bergen sucht, was sie qualt, da warsen bei dem Schreck des Baters, unter den neugierigen Fragen der Geschwister noch einmal Zorn und Angst schwarze Schatten über ihr Haupt. Uber an der Brust des Baters, unter dem Dach des sesten Hauses, brang mit dem Gefühl der Sicherheit wieder die alte Kraft des Bodens in die Glieder der Landfrau, und sie vermochte den Augen ihrer Lieben zu verbergen, was nicht allein ihr Gesbeimnis war.

Der Bater bewacht sorglich ihre Schritte, er spricht öfter im Hause ein als sonst; so oft er vom Felde zurückkehrt, erzählt er ihr von der Arbeit des Gutes; er denkt immer daran, das seine Rede nicht an einen Gedanken rühre, der ihr Schmerzen macht, und die Tochter fühlt, wie zart und liebevoll die Ausmerksamkeit 10 des Bielbeschäftigten um sie waltet.

Während der letzten Nacht war in den Bergen ein Bolkenbruch niedergestürzt, und eine wilde Flut wälzte sich über dem Basserpfade dahin, den sonst der Bach zwischen Biesen durchlies. Die ältesten Leute erinnerten sich nicht solches Wogendrangs; 15 der Bach war ohnedies hoch angeschwollen seit dem Regen der letzten Wochen, jetzt brauste und donnerte er durch das enge Thal zwischen dem Stein und der Bergsehne und übergoß die Felder, wo ihm nicht steiles Land und Fels tropten.

Ise stand an dem neuen Steg zu der Grotte. Bor wenig 20 Wochen war er gebaut, jest drohte auch ihm die Zerstörung. Schon neigten sich die Stüßen zur Seite. Die Übermacht des Bassers arbeitete an den niedrigen Enden und lockerte die Klammern. Um den vorspringenden Fuß des Felsens, welcher die Grotte wölbte, wirbelten die Basserblasen, die Gewalt des 25 Staues zog tiese Furchen in der Flut.

"Dort läuft jemand vom Berge," riefen die Gutsleute. Um die Grotte kam eilig ein Mädchen, ein großes Tuch mit frisch= gemähetem Berggras auf dem Rücken; ängstlich hielt sie auf der Felsplatte an und zagte über den gebogenen Steg zu gehen.

Das Mädchen kam flüchtig über den Steg. "Sie soll die letzte sein," besahl Isse. "Keines von euch betritt das Holz; es hält den Andrang nicht mehr lange aus."

Der Landwirt tam herzu. "Die Flut verläuft noch diefe Racht, wenn nicht neuer Regen fällt, aber des Schadens, den

sie thut, werden die Leute lange gedenken. Unten um Rossausieht's noch ärger aus, das Wasser übergieht die Felder. In unserm Dorf tritt das Wasser in die Stuben der letzten Häuser; die Leute schieden sich an, nach unserm Hose zu räumen. Geht hinab zu helsen," besahl er den Gutsleuten.

Um die Mauer des Kirchhofs schlich ein Bettelweib heran. "Darf ich heut' bitten?" begann eine heisere Stimme in Jises Rücken. Ise wandte sich um, und rief entsetzt: "Hinweg von bier!"

"Die Frau kann mich nicht mehr fortscheuchen," sagte die 20 Fremde niederkauernd, "denn ich bin müde und meine Kraft ist am Ende." Man sah, daß sie Wahrheit sprach.

"Die Reiter haben mich gejagt von einem Grenzpfahl zum andern. Wenn die übrigen kein Mitleib haben, die Frau vom Steine sollte nicht so hartherzig sein, denn zwischen der Bettlerin 15 und ihr ist alte Kameradschaft. Auch ich habe einmal mit den Vornehmen verkehrt; ich habe sie verlassen und doch hingen meine Träume immer über den goldenen Häusern.

Die Bettlerin hob die Hände in die Höhe. "Auf diesem Arme habe ich den Erbprinzen gehalten, da er ein Kind war und 20 nichts von sich wußte; ich habe mit ihm gesessen auf dem Sammet, in der Stube seiner Mutter; jest liege ich am Kirchhof der Landstraße, und die Hand bleibt leer, die ich ausstrecke."

"Lassen Sie sich warnen, junge Frau, ich kenne die Geheim= nisse bieses hohen Geschlechts, und ich kann Ihnen erzählen, was 25 sie an Ihnen versucht haben, und was sie einer andern gethan, die vor Ihnen in dem Hause auf jener Höhe aufgeblüht war, und die sie auch hineingesett hatten in den vergoldeten Kerker."

Ise stand über die Bettlerin geneigt. "Sprecht weiter," sagte sie tonlos, "ich höre."

"Sie war jung und hochgewachsen wie du, sie war eingesfangen wie du, und als die Mutter des Erbprinzen mich aus ihrer Rähe entsernt hatte, weil ich dem Fürsten gefiel, da wurde ich zur Dienerin bestellt für die Fremde. An einem Morgen

mußte ich mich frei bitten bei ber eingesetzten Frau von meinem Dienft, weil sie allein fein follte."

"Ich höre," sprach Alse wieder über die Alte geneigt, "sprecht leife."

"Als ich am nächsten Morgen zurücklam, fand ich statt des blondhaarigen Beibes eine Berrudte im Saufe und ich floh mit Schreden aus dem Schloß. Willst du wissen, durch welche Thür der Bahnsinn bei der Frau einschlich?" Sie fuhr fort in leisem Gemurmel. Ilse neigte das Ohr an ihren Mund, aber 10 fie fprang plöglich zurud, ftieg einen gellenden Schrei aus und ichlug die Finger vor ihr Antlit.

Bon dem Fahrwege klang ein lauter Ruf, ein Mann ftieg eilend herauf; er hielt einen Brief und wintte ichon von weitem. "Gabriel!" schrie Ilse und eilte ihm entgegen; sie entriß ihm 15 den Brief, las und ftutte fich zusammenbrechend an die Steine bes Friedhofs. "Der Fürst tommt hierher."

"Es ist feine Meile von bier." meldete der erschöpfte Diener, "da überholte ich die fürstlichen Wagen; erst tamen sie mir zuvor, dann wieder ich. Die Pferde arbeiten noch auf der 20 unfertigen Strafe, die Brude aber zwischen hier und Roffau ift faum noch für Reiter und Juhrwerf zu überschreiten; ich mußte bas Pferd mit dem Postillon zurücklassen. Ich glaube nicht, bag sie noch berüber tommen, wenn nicht zu Fuß." Ile flog, ben Brief in ber Sand, den Stein hinauf zu dem Bater. "Mein 25 Felix tommt," rief sie dem Bater zu und warf sich ihm an die Bruft.

Bor der Notbrucke, welche nach der Flur von Rossau führte, sammelten sich die Leute.

"Die Wagen tommen," schrieen die Leute. Aus dem Thor 30 von Roffau fuhren in geftrecktem Trabe vier Pferde ben Bagen des Fürsten beran. Neben dem Fürsten fag ber Obersthofmeister. Finfter hinbrütend hatte der Fürst die lange Fahrt gemacht; einzelne wilde Worte, ein Blick voll von beißem Sag, das mar fein Reiseverfehr mit bem Begleiter gemejen.

Der Hofmann hatte vergebens den Fürsten zu ruhigem Gesspräch veranlaßt; sogar die Rücksicht auf die beiden Diener, welche im offenen Wagen hinter den Reisenden saßen, hatte die Stimmung des Fürsten nicht gebändigt. Erschöpft von der stillen Anstrengung dieser Fahrt saß der alte Herr, ein Wächter neben 5 dem Kranken, aber sein scharfer Blick beobachtete jede Bewegung des Nachbars.

Der Bagen fuhr in dem durchweichten Schutt. Die Pferde stampsten und bäumten, der Rutscher fah unsicher zurud. "Borwärts," rief der Fürst mit scharfer Stimme.

Im Schritt ging es vorwärts; der Kutscher bändigte mit Mühe die Pferde, welche vor der glitzernden Wassersläche und dem Geräusch der Flut scheuten.

"Borwärts," befahl ber Fürst von neuem.

Der Kutscher hielt. "Es ist unmöglich, gnädigster Herr," sagte 15 er, "wir kommen nicht mehr über die Brücke."

Der Fürst sprang im Wagen auf und hob den Stock gegen den Kutscher. Erschreckt peitschte der Mann auf die Pferde; sie bäumten und sprangen zur Seite.

"Halt!" rief der Obersthofmeister. Die ängstlichen Lataien 20 sprangen bereitwillig herab uud hielten die Pferde. Der Oberst= hosmeister öffnete den Schlag und kletterte aus dem Wagen. "Ich slehe Ew. Hoheit an auszusteigen."

Der Fürst sprang heraus, warf noch einen Blick sinsteren Hasses auf ihn und eilte zu Fuß vorwärts. Er betrat die 25 Brück, um ihn rauschte die Flut.

Er hatte die Mitte der Brücke und die tiese Strömung übersschritten; noch wenige Schritte und sein Fuß betrat das User von Bielstein. Da hob sich neben der Brücke eine zusammensgedrückte Gestalt vom Boden und schrie ihm wild entgegen: 30 "Billsommen in diesem Lande, durchlauchtiger Herr, Gnade für die arme Bettlerin. Ich bringe Eurer Hoheit den Gruß der blonden Frauen vom Steine."

"Hinweg mit der Berrudten!" rief der Rammerherr.

Der Fürst sah stier auf die wilde Gestalt, er wankte und hielt sich an die Stange des Geländers; sein Fuß verlor den Halt, er glitt an der Seite des schlüpfrigen Brettes hinab in die Flut. Ein lauter Schrei der Umstehenden, im nächsten Augensblick war ein halbes Dupend Menschen im Wasser. Die riesige Gestalt des Landwirts ragte aus der Strömung, er hielt den Fürsten. "Dem Fürsten ist nichts geschehen," ries der Landwirt und septe den Betäubten am Userrand nieder. "Er lebt," versetzte der Landwirt leise, "aber die Glieder versagen ihm den Dienst." Auf der andern Seite des Wassers stand der Oberstschofmeister; er ries dem Kammerherrn französische Worte zu, dann eilte er mit dem Wagen zurück, besahl zu wenden und nach Rossau zu sahren, um von da den nächsten sichern Überzgang zu erreichen. Wit Wühe wurden die Wagen zurückgeschafft.

Unterbes war am User von Bielstein ein Brett der halbzerstörten Brücke abgerissen und der Fürst darausgesetzt, so gehalten
und getragen wurde er dem Gute zugeführt. Die Kinder des
Landwirts liesen voraus und öffneten die Thür des alten hauses.
Im hausslur stand Isse, sarblos wie ein Bild von Stein. Der
Fürst war aus dem Basser gerettet, hatten die Brüder ihr zugerusen; er nahte dem Dach des hauses. Sie stand im haussslur, nicht mehr die Isse von einst, sondern ein wildes Sachssenweib, das dem Feind ihres Stammes den Göttersluch in das
Gesicht schleudert; ihre Augen glühten und die Finger ihrer
Hände schwelle nann an die Stusen der Treppe. Da trat Isse auf die Schwelle und rief: "Nicht hier herein." So gellend war ihr Schrei, daß die Träger anhielten. "Nicht in unser Haus,"
rief sie zum zweitenmal und hob die Hand drohend zur Abwehr.

Der Fürst hörte die Stimme, er lächelte und nicte gnädig mit dem haupt.

"Es ift Chriftenpflicht, Ilfe," rief der Landwirt.

"Ich bin das Weib bes Gelehrten," rief Ise finster gegen ihn. "Unser Dach bricht über ihm zusammen."

35

Der Landwirt trat auf die Stufen und faßte Alfes Arm. Sie rif fich los. "Du jagft beine Tochter aus dem Saufe, Bater," rief sie außer sich. "Bist du ein Diener bieses herrn, ich bin es nicht. hier ift nicht Raum zugleich für ihn und meinen Gatten; er fommt, uns zu verderben, seine 5 Nabe bringt Kluch." Sie rik die Thur bes Gartens auf und flog unter ben Bäumen babin, sie brach durch die Secte und eilte hinab nach ber Tiefe. Dort sprang fie auf ben Steg, von dem sie vor furzem die Leute des Dorfes gescheucht batte: wild brauste unter ihr die Flut, das Holzwerk bog sich 10 Ein Rif, ein Rrach, mit ftarkem Schwunge und stöhnte. hob sie sich auf der andern Seite zum Felsen; hinter ihr wirbelten die Trummer der Brude thalab. Sie ftand auf dem Felsporsprung por der Grotte und hob mit wildem Blick die banbe jum himmel.

"Ich bin geschieden von euch," rief Ile. "Sage bem Bater, er soll nicht forgen um mich, die Luft ist rein, ich stebe im Schutz bes herrn, bem ich biene, und mir ist leicht im Bergen."

Die Dämmerung bes Abends fant über bas tiefe Thal; 20 aus dem Baffer hob fich ber Nebel, er schwebte langfam von Baum zu Baum nach ber Bobe, er wogte und ballte fich und zog zwischen Ilse und bem Baterhaus feine dämmrigen langen Schleier.

Ilfe faß am Stein bes Einganges, die Bande über bas 25 Rnie gefaltet, in ihrem bellen Gewande felbst einem Sabel= weibe aus alter Reit, einer Berrin der schwebenden Schatten . vergleichbar. Sie blidte auf ihrer Uferseite entlang nach bem Bergweg, der von Roffait berführte.

Da schallte dumpf durch den Nebel der ferne Schritt des 30 Wanderers. "Er ift es," fagte Ilje leife; fie ftand langfam auf, aber die träftige Frau bebte und hielt fich an die Felfen.

Mus bem weißen Dunft trat die Gestalt eines Mannes; auch er bemmte erstaunt feinen Schritt, als er bas Beib an ber Relswand steben sab. "Ilse," rief eine belle Stimme.

"Ich erwarte dich hier," rief sie leise. "Halte dort still, Felix. Du findest dein Weib nicht, wie du sie verlassen. Ein andrer hat sich begehrt, was dir gehört; ein giftiger Hauch hat mich getrossen; man hat gewagt, mir Worte zu sagen, welche ein ehrliches Weib nicht hören darf, und man hat mich betrachtet, wie eine gekauste Stladin."

"Du haft dich dem Feinde entzogen."

"Ich habe es gethan, darum stehe ich hier. Aber ich bin in den Augen der Leute nicht mehr, wie ich einst war."

10 "Geräusch ber Zungen verklingt wie der Wasserichwall vor beinen Füßen. Wenig gilt, was die anderen meinen, wenn wir gethan haben, was uns selbst befriedigt."

"Mir thut wohl, daß dir die einzelnen Wenschen so wenig sind gegen deine Gedanken. Aber ich bin nicht so stolz und 15 frei. Ich berge mein Leid, aber ich sühle es immer. Ich bin erniedrigt vor mir, und ich fürchte, Felix, auch vor dir. Denn ich habe mir mein Unglück selbst bereitet; ich bin zu herzlich gewesen gegen Fremde, und ich habe ihnen ein Recht gegeben über mich."

o "Du bift erzogen im Glauben an die Autorität. Wer löft fich von frommer Gläubigkeit ohne Schmerzen?"

"Ich bin erwacht, Felix. Antworte mir noch einmal," fuhr sie mit stodendem Atem fort, "wie kommst du zu mir zurud?"

"Als ein müber, irrender Mann, der das Herz und die 25 Bergebung seines Weibes sucht."

"Bas hat dir dein Weib zu vergeben, Felix?" frug sie wieder.

"Daß mir die Augen geblendet wurden bei meinem Suchen, und daß ich der nächsten Pflicht vergessen, um ein Traumbild 30 zu jagen."

"Ist das alles, Felix? Hast du mir dein Herz zurud= gebracht, wie es sonst gegen mich war?"

"Liebe Ilfe," rief ber Gatte sie umschlingend.

"Ich höre den Ton beiner Liebe," rief sie leidenschaftlich und

warf ihre Urme um seinen Hals. "Hier sitze, vielbuldender Banderer. Ich halte beine Schultern und dein Haupt, laß mich aus beinem Munde hören allen Kummer, den du erlebt."

Der Gelehrte hielt sein Beib im Arm. Er fühlte ihr Beben, als er von seinen Abenteuern berichtete. "Mich hetzte 5
heiher Jorn und Angst hinter dem Fürsten her, auf dem
Bege nach Rossau," schloß er seinen Bericht, "unerträglich schien mir der Ausenthalt beim Bechsel der Perde. In der Stadt ersuhr ich von Fremden, daß der Feind unseres Glückes durch die Hand bes Schicksals getrossen ward, die in dem 10
Basser nach seinem Leben schlug. Man rief mir entgegen, daß die Brücke zu dir gebrochen sei; ich sprang aus dem
Bagen, um den Fußpsad über die Berge zu suchen, und den

"Ich wußte, daß du diesen Weg suchen würdest," rief Isse. 15 "Heut' bist du zu mir gekommen, zu mir allein, nur mir gehörst du an. Heut' bist du mir auß neue geschenkt, und zum zweitenmal gelobst du dich mir.

Jest ist stille Racht, leiser rauscht die Strömung; um die Brombeerranken über der Höhle hängt sich der weiße Nebels 20 dunst zu dichtem Borhange.

ŗ,

í.

1:

ij

J.

11.

jK.,

flié.

Schlummre in Frieden, Frau Ise. Du sitzest auf der Steinbank und hältst das haupt deines Gatten im Schoß; selbst in der Seligkeit dieser Stunde fühlst du noch das Leid, das dir und ihm geschehen, und ein leiser Seufzer schwirrt 25 wie ein Nachtsalter an dem Gestein der Höhle.

#### XXII.

### Cobias Bachhuber.

Flse berührte leise das Haupt des Gatten, welches in ihrem Schohe lag. Felix schlug die Augen auf; das holde Licht des Tages war nahe. "Hörst du nichts?" slüsterte Ilse.

"Die Bögel fingen und das Baffer raufcht."

"Aber unter uns im Berge arbeitet eine fremde Gewalt. Es mühlt und ftöhnt."

"Es ist ein Walbtier," sagte der Prosessor, "ein Fuchs oder 5 ein Kaninchen."

Lauter wurde das Geräusch um den Sip der beiden; etwas stieß an den Stein der Bank, arbeitete und seufzte wie ein Mann, der eine schwere Last trägt.

"Sieh," flüsterte Isse, "es kommt heraus, es schleicht um 10 unsere Füße, dort sitt das fremde Ding, es hat glänzende Augen, es hat einen blitenden Mantel um."

Der Professor stütte auf seine Hand und schaute nach der dunklen Stelle am Boden, wo eine kleine Gestalt saß mit bärtigem Gesicht, den Leib verhüllt in steisem schimmernden 15 Gewande.

"Es ift ein roter hund," rief Ise, "er hat ein Rodchen an." Der Professor sprang auf, der hund legte sich ihm winselnd vor die Fuge; der Gelehrte beugte sich nieder, fühlte einen fremben Stoff um den Leib des hundes und rif die hulle ab. 20 Er trat in ben Eingang und hielt fie gegen bas Dammerlicht; es war alter vermoderter Stoff mit Goldfäden durchwirkt. bund fuhr befreit von seiner Last mit Gefnurr aus der Boble. Der Professor sah lange auf das zerschlissene Gewebe, ließ ben Lappen fallen und fagte ernsthaft: "Alfe, ich bin am Riel 25 meines Suchens. Dies find die Überrefte eines geiftlichen Meggewandes. Der hund hat dies aus einem Loch gezogen, in das er spürend gekrochen war; der Schat der Monche liegt bier in der Söhle. Ich bin fertig mit meinen Soffnungen. Bor wenig Tagen hatte mich diese Entdedung schwindeln ge= 30 macht; jest liegt eine so finstere Erinnerung darüber, daß mir die Freude an allem, was die Tiefe bergen mag, fast geschwun= ben ift."

Um andern Ufer wurden Stimmen laut; hans rief wieder burch ben Nebel ein holla, er grüßte bie Schwester und Felix, welche auf die Platte vor der Höhle traten, mit lautem Jubelruf: "Das Wasser ist gesallen." Die andern Geschwister stürmten
nach, traten dicht an das Wasser, jauchzten und schrieen; Franz
brachte ein Butterbrot in Zeitungspapier und erklärte seine Absicht, dies Frühstlick hinüberzuwersen, damit die Leute drüben 5
nicht verhungerten.

"Ift Frit angekommen?" rief ber Professor über ben Strom. "Er ist noch in Rossau," rief Hans, "die Brücke ist erst gegen Morgen fertig geworden."

Auch der Bater kam, gefolgt von einem Trupp Arbeiter, 10 welche Balken und Bretter herzutrugen. Nach stündiger Arbeit war ein schmaler Steg errichtet. Der Landwirt war der erste, der zu seinen Kindern herüberkam. Die Männer wechselten ernsten Gruß. "Haben die Leute am Tage eine Stunde Zeit," sagte der Prosessor, "so mögen sie hier noch ein letztes Werk 15 thun; der Versted des Mönches war in dieser Höhle."

Vor dem Thore empfing die Wanderer fröhlicher Gruß der Hausgenossen. Der Professor und der Doktor lagen einander in den Armen. "Du kommst zu guter Stunde, Fritz; das Abensteuer, welches wir vor Jahren hier begannen, heut' kommt es 20 zum Ende. Der Schatz des Frater Tobias ist entdeckt."

Rach einigen Stunden brach die ganze Gesellschaft zur Höhle auf; die Berkleute folgten mit Eisen und Hebebäumen.

Der Landwirt betrachtete den Steinblock im Hintergrunde der Höhle; unten an der Seite sah er ein Loch, dasselbe, aus 25 welchem der Hund zur Oberwelt gestiegen war. "Diese Öffnung ist neu," rief er. "Sie war jedenfalls durch einen Stein verschlossen, der hinabgesallen ist."

Die große Steinbank wurde mit Anstrengung weggewälzt; eine Öffnung, so weit, daß ein Mann ohne Schwierigkeit ein= 30 kriechen konnte, zeigte sich dem Blick. Die Lichter wurden hin= eingehalten, sie erhellten eine abwärts geneigte Fortsetzung der Höhle, die noch mehre Ellen tief in den Berg hineinging. Es war ein wüster Raum. Sicher war er in der Mönchezeit trocken

gewesen, aber er war es nicht mehr. Die Arbeiter suhren mit ihren Wertzeugen hinein und räumten aus; neugierig saßen und standen die Anwesenden umher, der Prosessor, trotz seiner Ruhe, dicht an dem Schaße. Den Dottor aber litt es nicht lange zu= zusehen; er zog seinen Rock aus und stieg in die Öffnung. Bermoderte Stücke eines dicken Tuches wurden herausgebracht; wahrscheinlich war der Schaß in einem großen Sack zu seinem Bersteck gesahren worden. Dann kamen Altardecken und geist= licker Ornat.

To Ein froher Ruf. Der Dottor reichte ein Buch hinauf; das Antlit des Professors war hoch gerötet, als er darnach griff. Es war ein Missale auf Pergament. Er gab es dem Landwirt, der jett mit großem Anteil auf den lange geleugneten Schat blickte. Der Dottor reichte das zweite Buch, alle drängten sich herzu; der Prosessor saft dus Boden und las. Es war eine jämmerlich zugerichtete Handschrift des heiligen Augustinus. "Iwei," sagte er; seine Stimme klang rauh vor innerer Bewegung. Der Dottor reichte das dritte Buch, wieder geistliche lateinische Hymnen mit Noten. Das vierte ein lateinischer Pfalter. Der Professor hielt die Hand hin und die Hand zitzterte; "gieb her," rief er.

Dumpf klang die Stimme bes Doktors aus ber Höhlung: "Es ist nichts mehr barin."

"Sieh genauer nach," sagte der Prosessor mit stockendem Atem.
"Her das letzte," rief der Doktor und reichte ein viereckiges Brettchen heraus, "und hier noch eins." Es waren zwei Büchers deckel aus sestem Holz, die Außenseite mit geschnitztem Elsenbein überzogen. Der Prosessor erkannte beim ersten Blick an der gebräunten Platte, in den abgestoßenen Figuren die byzantinische Arbeit der letzten römischen Zeit, eine Kaisergestalt auf dem Throne, über ihr Engel mit der Glorie. Großes Quadrat, Arbeit des sünften oder sechsten Jahrhunderts. "Es sind die Deckel der Handschift, Fris, wo ist der Text?"

"Rein Tegt vorhanden," tonte wieder die dumpfe Stimme 35 bes Dottors.

"Nimm das Licht und leuchte." Der Doktor nahm auch die zweite Leuchte hinein, er suhr mit hand und hade an jedem Bunkte des Felsens umher, er warf die letzte Nadel Waldstreu hinaus, und den letzten Überrest des Sades. Es war nichts von der Handschrift zu sehen, kein Blatt, kein Fidibus. Der Prosessor sah die Deckel. "Man hat sie abgerissen," sagte er tonlos, "wahrscheinlich hielten die Wönche den römischen Kaiser in Elsenbein sur einen Heiligen." Er hielt die Deckel an das Licht; auf der Innern Seite des einen waren unter Staub und Woder in alter Wönchschrift die Worte zu lesen:

"Bon Ausfahrt bes Schweigenben."

Jest fuhr ber Schweigende aus seiner Höhle, aber er schwieg - fein Mund blieb stumm für immer.

"Unser Traum ist zu Ende," sagte der Prosessor gesast. "Die Wönche haben ben unseserlichen Text aus den Deckeln gerissen 15 und zurückgelassen; die Handschrift ging wohl nicht mehr in den gefüllten Sack. Der Schah ist verloren sür das Wissen unseres Geschlechtes. Die Hand berührt, was einst Hülle der Handschrift war, und uns wird das schwere Gesühl nicht erspart um das Unwiederbringliche zu trauern, als wäre es vor unsern 20 Augen untergegangen. Wir aber sehren besonnen an das Licht zurück, und thun unsere Pssicht, lebendig zu machen, was ershalten blieb, sür unser Geschlecht und für die, welche nach uns sein werden."

Der Landwirt legte die Hand auf die Schulter des Sohnes. 25 "Gegen den Landwirt habt ihr Gelehrten zuletzt doch recht beshalten," sagte er. "Schließt die Öffnung wieder mit der Steinsbank," befahl er den Arbeitern, "die Höhle soll werden wie sie war."

Still tehrte die Gesellschaft zum alten Hause zurud'; die Knaben 30 trugen die Bücher, die Mädchen die Bündel zerschlissener Mönchszemänder; sie machten Plane, die Goldsäden für sich herauszuziehen. Der Prosessor hielt die Deckel der verlorenen Handzichrift.

Bas kann dein Schickal sein, unseliger Frater Tobias Bachhuber? Dein Benehmen gegen die Handschrift war so, daß es alles übersteigt, was man von einem Tobias erwarten konnte. Du stopstest die große Handschrift, die Sehnsucht unserer Tage, in einen Sack, und da der Sack zu voll wurde, risselt du den Text heraus und bewahrtest für spätere Geschlechter die Deckel! Dreimal pfui!

Wozu diese Geschäftigkeit, thörichter Mönch? Solltest du vielleicht doch etwas bedacht und behütet haben, was zum 10 Wohle der Enkel gereicht und dem erwähnten Zusammenhange des Menschengeschlechtes dient?

In der That, es wurde ein Schatz gehoben. Er sieht freilich anders aus, als die Forscher vermuteten, da ihr Auge zuerst auf den undeutlichen Buchstaben deines Berzeichnisses ruhte. Der Schatz hat kleine geballte Fäuste, runde Wänglein und liebe Augen. Er ist lebendig geworden, aber er verhält sich keineswegs schweigsam. Bachhuber, solltest du deine Orbensregel leichtsinnig behandelt haben? hast du diesen Schatz an der hohlen und trocknen Stelle deponiert, welche in unserer Laiensprache Wiege heißt?

Heut' ist große Tause in der Wohnung des Prosessors. Des Prosessors Sohn heißt Felix und die Pathen des Knaben sind Raschte und Frau Strubelius.

Als die Freunde geschieden waren, saß Ise am Lager, das 25 Kind vor sich auf dem Schoß; Felix kniete an ihrer Seite und beide sahen herab auf das junge Leben, das zwischen ihnen lag. "Es ist so klein, Felix," saste Isse, "und doch macht alles was war, und alles was ist, die Mutter nicht so glücklich, als der leise Herzschlag in seiner Brust."

"Ruhelos ringt der denkende Geist nach dem Ewigen," rief der Gesehrte, "wer aber Weib und Kind am Herzen hält, der fühlt sich der hohen Gewalt unseres Lebens einig verbunden in seligem Frieden."

Die Biege schaukelte, wie von Geisterhand berührt. - So

also sieht der Schatz aus, verewigter Bachhuber, den du einem spätern Geschlecht durch hilfreiche Thätigkeit vermittelt hast? Eins ins andere gerechnet, darf man wohl sagen: du warst ein Unglückspilz, aber dein Herz war nicht schlecht. Und am Ende, Todias Bachhuber, bist du doch nach vielen Bedenken aus alter Barmherzigkeit unter die Seligen aufgenommen, aber allerdings mit einem Fragezeichen: du trägst am Rücken deiner himmlischen Kutte als Nota sür ewige Zeiten ein höllisches Schwänzichen — wegen der verlorenen Handschrift des Tacitus.

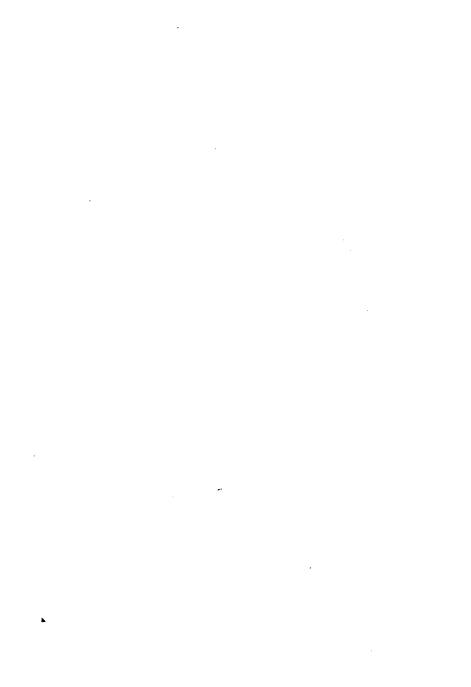

NOTES.

## ABBREVIATIONS.

acc., accusative.
cp., compare.
dat., dative.
gen., genitive.
impers., impersonal.
Introd., Introduction.

l., line; !!., lines.
lit., literally.
sc., supply.
subj., subject.
trans., translate.

# NOTES.

#### CHAPTER I.

The scene of the Verlorene Handschrift is a university town in Central Germany.

- Page 3.—line 2. Geaft, branches, a collective noun of recent origin, used by Herder, Goethe and the Romanticists.
  - 1. 3. befprengt, sprinkled.
  - 11. 4-5. verlorene, glimmering, flickering.
- 1. 6. Wanderer. It is characteristic of Freytag to introduce a "traveler" or "observer", as the subject upon whom the impression of a scene is made. The traveler is not a character in the story.
  - 1. 11. trügenden, uncertain, bewildering.
  - Page 4. line 1. fenfterbrett, window-sill.
  - 1. 5. gezimmert, fabricated.
  - 1. 7. Besuch, used here, as often, in the sense of visitor.
  - 1. 11. rudte sich . . . zurecht, disposed himself, took a fitting attitude.
- 11. 15. Noten, musical notes. Kirchentert, text for church service, liturgy.
- 1. 21. Saint Hildegard (1098-1180) was abbess of the convent of Disibodenberg in Elsass and later of Rupertsberg, near Bingen. She was famous for her visions and prophetic gifts and was consulted by thousands, including popes and emperors. She wrote a Latin work Scivias (= sciens vias) or three books of visions and revelations.
  - 1. 26. Wirtschaftsregeln, domestic rules.
- 1. 34. Rossau, probably an imaginary locality. There were formerly several districts of this name in various parts of Germany and Switzerland. A hamlet, called Oberrossau, still exists in Saxony, near Rochlitz.

Page 5. — line 3. hier, that is, upon the list.

11. 6-7. Das alt ungehür puoch von uffart des swigers. The old extraordinary book about the departure (expedition) of the taciturn.

- 1. 10. Schwieger, father-in-law. The word meant originally mother-in-law: "und die Schnur wider ihre Schwieger," and the daughter-in-law against her mother-in-law, Mat. 10, 35; and later a relation by marriage. For definiteness of meaning compounds are now formed as Schwiegermutter.
- 1. 16. lacrimas et signa, tears and signs. The words occur in Book I, cap. 5, of the Annals. The full passage reads: multas illic utrimque lacrimas et signa caritatis spemque ex eo fore ut iuvenis penatibus avi redderetur, "that many tears were shed on both sides, with expressions of affection, and that thus there was a hope of the young man being restored to the home of his grandfather." The words relate to a meeting between the Emperor Augustus and his grandson Agrippa shortly before the Emperor's death.
  - 1. 17. actorum, deeds.
- 1. 34. Taciti ab excessu. The full title is P. Cornelii Taciti Annalium ab excessu divi Augusti libri.

Page 6.—1. 11. Dreißig Bücher, is here used as a noun of quantity, the object measured, which formerly stood in the genitive, being in apposition with it.

Jerome writing between 390-405 A.D. says that Tacitus wrote in thirty books the lives of the Cæsars from the death of Augustus to that of Domitian. The Annals of Tacitus begin with the reign of Tiberius and, as originally written, ended with Nero's death (14-68 A. D.) and contained sixteen books. The Histories contained fourteen books covering the period from A. D. 69-96 and embraced the period of Roman history from the reign of Galba to the death of Domitian. Rudolphus, a learned monk of Fulda, writing in the 9th century, cites Tacitus as speaking of the river Visurgis, and would therefore appear to have known a manuscript containing this reference, which occurs in the First and Second Books of the Annals. In 1425 Poggio Bracciolini (1380-1459), the famous humanist; received a communication from Germany respecting some unknown works of Tacitus, which were said to be preserved in the monastery of Hersfeld, near Fulda. The first Medicean manuscript of the Annals was bought by Cardinal Giovanni de'Medici, afterward Leo the Tenth, to Rome as early as 1509. This precious manuscript dates from the 10th, possibly the 9th century, and was probably derived originally from the monastery of Corvei in Westphalia. Its discovery was hailed with the greatest enthusiasm by the scholars of the Renascence. It contained the first four, and parts of the Fifth and Sixth Books of the *Annals*.

- 1. 25. ungeheuer, monstrous, prodigious, here used in the sense of uncanny.
  - 1. 34. überläuft einen heiß, a hot flush passes over him.
- Page 7.—line 3. erblithen, flourished, the present here and in iibt (1.4), practiced, is used for the preterit.—Universitäten. The universities referred to may have been Erfurt, founded in 1392, which was a centre of humanistic culture in the time of the Reformation, and Leipzig, founded in 1409.
  - 11. 17-18. weiß uns . . . zu erzählen, can tell us.
  - 1. 24. Wortabfatz, division of words.
  - 1. 28. feste Züge, firm lines.
- 11. 31-32. wie... fie, such as; the adverb wie lends to the personal pronoun at the beginning of a subordinate sentence a relative force.
- Page 8.—line 2. des wiitenden Schweden. A noun in the singular with the definite article is frequently used as representative of a class of objects, and is equivalent to a plural noun.
  - 1. 3. Nachstellungen, plots.
- 11. 5-6. Quafimodogeniti, the first Sunday after Easter, which is so called from the first words of the antiphone to the beginning of the mass (*Introitus*), "Quasi modo geniti infantis, alleluia," derived from the Latin version, "Sicut modo geniti infantes rationables," of the First Epistle of St. Peter, II, 2. On this Sunday, also called "White Sunday," children were baptized.
- 1. 15. Baner (Banner or Banier), John Baner, a Swedish general born in 1596, died 1641. He fought in Germany under Gustavus Adolphus during the Thirty Years' War and was surnamed "the Swedish lion" on account of his ferocious courage.
- 1. 20. Bielstein, a name probably derived from Freytag's favorite Thuringia. Bielstein, an eminence near Herleshausen, was a spot associated with ancient heathen worship, where St. Boniface is said to have preached to the pagan Thuringians. There are castles in Herleshausen and in the adjacent village of Wommern, and the ruins of the Brandenburg are in the vicinity. Near Farnbach there is a lofty wall of rock

also bearing this name, and in the vicinity the former ducal castle and the ruins of the famous Cistercian abbey called the Georgenthal. A mountain in Meiningen is called the Bielstein (1539 feet high). These places were probably all associated with pagan worship and the name may possibly be derived from that of the god Bil.

- 1. 22. Schirmherrn, patron or protector.
- 1. 31. geendet = geftorben.

Page 9. — line 5. fraters, brother of a religious order.

- 1. 8. Raub der Jahre, devastation of time.
- 1. 14. eine gleiche Jahl von Ungriffen auf das Bestehende annimmt, assumes a uniform number of assaults upon existing institutions.
- 1. 23. Gabriel, the professor's servant, who appears frequently throughout the novel, and plays a prominent part at the end.

Page 10. line 3. Kleinhandler, petty or retail dealer.

- 1. 7. erstanden, from erstehen, purchase at auction.
- 1. 11. Kirchenbuch, church register.
- 1. 14. Konfession, creed, religious persuasion.
- 1. 17. Landesherr, liege lord or sovereign of the country.
- 1. 25. Wactere, worthy, honest man. Errinnerung, reminiscence, mention.
- 11. 33-34. mit den Händen zu greifen, within reach of their hands.
- Page 11. line 5. Befleidungen, the facings, or linings of a wall, here of a chimney.
  - 1. 17. Korrefturen, proof-sheets, revisions.
  - 1. 18. Cerrain, pron. Terreng.
  - 1. 23. bei vieler Wunderlichfeit, with much oddity.
  - 1. 34. citieren, cite, conjure.

Page 12. Title. - Die Reise ins Blane, a random journey.

- 1. 16. breitfrempig, wide brimmed.
- 1. 24. plumpen, heavy, massive.
- 1. 26. Rudel, pack, flock.

Page 13. — line 6. Dente, conceive of.

- 1. 26. Chorwölbung, arched gate of the city.
- 1. 31. Schilber, . . . Zeichen, coat-of-arms, . . . signs. Every craft had, in the Middle Ages, its symbol.
  - 1. 33. Greif, griffin, a fabulous animal which had the head, wings

and talons of a bird, with the body and tail of a lion. It was much used in mediæval art on columns, vessels, tapestries and armor. It often represented powers hostile to the church; in heraldry, watchfulness.

1. 34. schreitender, advancing; in heraldry, passant.

Page 14. — line 1. Brezel (or Brezel), pretzel; a biscuit baked in the shape of a twisted ring.

- 1. 2. Sechsed, hexagon.
- 1. 8. übelgeschwungen, ill-formed, badly curved.
- 1. 18. das Derhör, judicial examination, or inquiry.
- 1. 24. wie lange geht man, what is the distance to.

Page 15. —lines 4-5. gemeine Anchternheit, vulgar barrenness.

- 1. 5. Sindwurm, winged serpent, dragon; from lint, serpent, and wurm, also serpent or reptile. Here it is the name of an inn. Translate: the Sign of the Dragon.
- 1. 6. Mütterchen, little mother, a mode of address quite frequent and not disrespectful.
  - 1. 10. Cerraffe, elevation, from the French word terrace.
- 1. 12. friedhof, cemetery; when adjacent to a church called also Rirchhof.
  - 1. 19. Mir . . . Mute, I have a more devout feeling here without.
  - 1. 22. Sprüchlein, here brief address.
  - 1. 27. Fiegelban, brick structure.
  - 1. 28. Chores, choir (of a church).

Page 16. — line 3. schräge, obliquely.

- 1. 8. fron, here lady. The word front is usually applied only to married women. Here it refers to Ilse, the heroine of the story.
  - 1. 18. verklärt, with illumined countenance.

Page 17. — lines 2-3. Was and fommen möge, whatever may come from this. The paragraph is suggestive of the professor's future.

- 1. 26. machen uns fühlbar, make us conscious.
- 1. 27. of the Dermittlung eines Dritten, without the intervention of a third party, that is, without an introduction.

Page 18. - line 4. Kleiderrechen, rack or stand.

1. 16. Hofpermalters, foreman or overseer of an estate.

Page 19. - line 1. Kirchengerat, church utensils.

1. 23. fester, substantial, often fortified.

Page 20. — line 1. hungrige, after andre the weak form is more common.

1. 28. niemandem retains the inflected form here.

Page 21. - lines 3-4. find Sie des Cenfels? are you possessed?

- 1. 12. Derminscht feien, accursed be.
- 1. 14. wie den Ihren, or wie den Ihrigen, transl. like the present. "I must expect such visits as yours."
  - 1. 28. Derdacht einflößt, inspires you with suspicion.
- 1. 31. 31se, or Else (Eng. Alice), an abbreviation of the proper name Elise.

Page 22. — lines 6-7. haben einen Sparren, (st. m. or f.) or einen Sparren zu viel, "a timber too much" — they had a screw loose.

- 1. 12. Mamfell, a vulgar abbreviation of the French word mademoiselle; applied to unmarried ladies in the last century, now used to designate an upper servant or housekeeper.
  - 1. 24. Statif, statics, the science of the equilibrium of forces.
- 1. 26. derweile, meantime, an old genitive of the definite article and weile (while), time.

Page 23. - line 1. Reitgerte, or Reitpettiche, riding-whip.

- 1. 6. Ind = lub . . . ein.
- 1. 21. danften für mehr (colloquial), declined, refused to accept more.
- 1. 26. Stuben, rooms; und dann, as well as, besides; Kammern, chambers; Verschläge auf dem Boden, compartments of the attic.

Page 24. - line 4. brodelten, bubbled, steamed.

- 1. 8. Wirtschaftsräume, rooms where the housekeeping was carried on.
- 1. 18. Seminarift, the pupil of a Seminar, a training school for teachers, or for clergymen.

Page 25. — line 30. wird nicht loben, will not approve.

Page 26. — line 15. Urt, here, mode of life, customs.

1. 17. im Mu, in a trice.

Page 27. — line 3. Dorwert, outlying work, adjacent estate.

1. 28. unwirsch, cross, nettled.

Page 28. — line 3. Je länger, desto besser, the longer, the better.

- 1. 8. vorlieb or fürlieb nehmen, put up with things as you find them.
- 1. 15. ich nehme, we should expect nehme ich, etc.
- 1. 28. getummelt, bustled or ran riot.

Page 29. - line 1. Stulpftiefeln, top boots.

1. 11. Schriftstelle, or simply Stelle, passage.

1. 24. Beamter, official; the masculine form is here used for any official.

Page 30. — lines 8-9. Chrfurcht . . . vor, reverence for.

1. 27. Born for Brunnen, now used chiefly in poetry.

Page 31. - line 5. Dapierdrache, kite.

Page 32.—line 17. Fritz had returned home at the end of his vacation so that when Professor Werner goes back to the city in order to prepare for his wedding, his first call is upon his friend to announce his engagement to Ilse. There are two long vacations in a German university, one at Easter, extending from the middle of March to April 21, and one from about August 14 to the middle of October.

1. 22. Wir bleiben die Alten, We shall remain on the same terms.

Between us, things shall remain as they were.

1. 26. aus freien Stüden, a familiar expression, of his own free will. Page 33. — lines 3-4. zuckte der Mund, his mouth quivered.

1. 14-15. wie so ein Herr das gewöhnt ist, to what such a gentleman may be accustomed.

1. 15. zwischen . . . ein, interposed.

1. 16-17. Oberförsterei, house of the chief forester.

1. 21. festgehänge, festal garlands.

1. 25. fourier, a French word, commissary.

1. 26. Mundfoch, chief or personal cook.

1. 29. sei das Ländliche gerade recht, country customs exactly suited; sei indicates an indirect quotation.

Page 34. - line 13. Oberjägermeister, master of the hunt.

1. 27. The auxiliary "habe" is to be supplied from the preceding line.

1. 34. die mohl so nicht, such as might not occur again.

Page 35. — line 3. Residenz, or Residenzstadt, a city where the sovereign resides.

1. 5. angelegner Querfragen, suitable questions in return.

1. 22. Illes. The neuter pronoun is often used in the place of the plural alle, where persons of both sexes are included.

1. 27. verlaufen, sc. fei.

Page 36. - line 4. Behanfung, my last abode.

1. 8. jeder is the feminine dative of possession, each one.

- 1. 14. Benius, Genius, guardian, spirit.
- 1. 19. aufbrach, arose to leave (prepared to retire).
- 1. 23. dem Bute . . . ersetzen, no one can fill your place on the estate.
  - 1. 34. Lieblings (m.), used of either a man or woman.

Page 37. — line 8. Stadtwald, city park.

- 1. 18. von der Bohe, from above.
- 1. 19. Bürgerfteig, path, pavement, foot-path.
- 1. 26. ihr wurde bange, she felt timid; the impersonal use of the verbs fein and werben with bange is very common.

Page 38.—line 6. wie es . . . geübt, such as the children have played (sc. haben).

- 1. 11. 'nen, a colloquial contraction for einen.
- 1. 13-14. in die Handschuhe fahrend, putting on his gloves.
- 11. 18-19. sc. wie glüdlich ware ich, how happy I should be.

Page 39. - line 1. Gemusegarten, kitchen garden.

- 1. 2. schonenden Mitbenutzung, indulgent common enjoyment.
- 11. 6-8. And yet in order to employ for the benefit of his family a different part of his body, at that moment little used.
  - 1. 8. Deichfel, pole of a carriage.
  - 1. 9. Bund, belt, band.
  - 1. 25. Besuch. See note to p. 4, 1. 7.

Page 40. — lines 10-13. rudte . . . in seine form, beat it into its proper shape.

- 1. 14. Pupus (m.), boy or child. The professor uses a learned term.
- 1. 28. Spiegel . . . zurückstrahlt, a good mirror to reflect, etc.
- 1. 30. threr, relative pronoun relating to Flamme.
- 1. 31-32. Stubengelehrten, book-worm.
- 1. 33. Schreihälsen, screaming throats, i.e. crying children. Cf. Schreimaul (n.), used of a vociferous person.
- 1. 34. fran Kollega. The wife of a professor is often thus addressed, as her husband is called "Herr Rollege," colleague.

Page 41. — line 2. versehen, provided for.

11. 19-20. Sappho (628-568 B.C.), the famous Greek poetess was a native of the island of Lesbos. But few of her poems are preserved and these mostly in fragments. Korinna was a Greek poetess of Tanagra, in Bosotia, who lived about 500 B.C. She is reputed to have been the

teacher of Pindar. She resided at Thebes and is said to have won the prize over Pindar in a contest in the public games.

- 1. 21. ermittein, ascertain. The whole clause is translated as follows, "so far as a comparison is allowable between these two ladies of antiquity, the character of whose hair is by no means satisfactorily ascertained."
  - 1. 29. Dordersat . . . Machsat, premise . . . conclusion.
- 1. 30. Verallgemeinerung des Satzes, universal affirmation of the proposition.
- Page 42.—line 4. ftrumelig, a dialect form of fträubig, bristling. The author suggests that the name may be a Latinization of the German word. Many German family names received a Latin form in the period of the Renascence.
  - 1. 6. nafeweisen, impertinent, uncivil.
  - 1. 17. meich, soft.
- 1. 18. zieht . . . gebrochene Ezistenzen, produces only too often fragmentary, distorted lives.
- Page 43. line 4. After gepflegt some verb is understood, as: schmildten bas Zimmer.
- 1. 12. Reftor. The Reftor, or in some cases the Provettor, is the highest officer in a German university and corresponds to the master of an English college, or the president of an American university. He is chosen from various faculties in turn and holds office for one year. Occasionally the sovereign is the titular head of the university and is called Reftor Magnificentiffimus, while the Proveftor, the acting head is called Magnificus (Magnificens).
- 11. 15-16. Konfistorialrat. The Ronsistorium is in Germany a body to which the ecclesiastical, and often some part of the educational affairs of a country are entrusted. The title of Ronsistorialrat is an honor which is conferred upon eminent theologians.
- Page 44.—line 8. distinguierten = vornehmen. Freytag uses many French words throughout his work.
  - 1. 18. dem gewöhnlichen Ballant, the usual resources of a ball.
  - Page 45. line 22. Dorftellungen, here, protests.
- 1. 24. und Sie möchten mit mir nicht gut bestehen, you might not get along well with me.

Page 46. - line 3. erflärte = beschrieb.

- 1. 6. die Magnificenz. The rector's wife shares the title of her husband.
- 1. 22. Zettel gelegt, placed their cards upon the covers reserved for them.
- 11. 26-27. The rector proposed the first toast to the academic community and each professor in turn touched glasses with the rector.
  - 1. 29. leben zu laffen, propose each other's health.
  - 1. 30. gedachten, mentioned.
  - Page 47. line 7. Unich, flourish.
  - 1. 9. heran, that is, approached to congratulate Ilse.
  - 1. 14. gedachten, here recalled.
  - 1. 18. Wegftiefel, walking shoes.
  - Page 48. line 15. Grundes, valley.
- 1. 16. and wer = bem welder, even in the case of one who did not see, etc.
  - 1. 25. Kunft, skill.
  - Page 49. lines 1-2. fleinen Masenstüber, light tap.
  - 1. 3 über dem, bending over.
- 11. 5-6. Ja . . . wüßte; . . . ich . . . Margueriten. Yes, if one only knew; I think they are daisies.
  - 1. 25. Schwengel, handle.
  - 11. 27-28. lag mich daran, let me try; let me have a turn.
  - 1. 32. zugerichtet, disposed of : Bonbon, treasure.
  - Page 50. line 13. Muße, his leisure.
  - 1. 30. abgenutzten, worn out.
  - Page 51. line 3. rückte an den Schemeln, adjusted the footstools.
- 1. 11. durchlauchtigste. Durchlaucht is the title of a ruling prince, formed after analogy with the Latin titles Serenitas, Serenissimus, mediæval titles of emperors and kings. The term Durchlaucht was bestowed upon the electors of the Holy Roman Empire in the 14th century.
  - 1. 31. dein fraulein, lady in waiting.
- Page 52. line 7. verzeihen. The use of the plural verb with titles is still very common in southern Germany and Austria.
  - 1. 15. Ihr . . . werden, but (you) make haste to end this masquerade.
  - 1. 16. fährt, the indicative in an imperative sense.
- 1. 24. Laf dir . . . nichts merken, do not attract notice by your manner.

16:

€.

a:

ţ

1. 27. Obersthofmeister, grand high steward.

Page 53. — line 2. auf eigene Band, independently, voluntarily.

1. 16. Commandeur, from the French, = Oberft.

1. 17. quittiert, from the French verb quitter = aufgeben.

1. 18. unthunlich, impracticable, unadvisable.

1. 33. Karriere = Laufbahn.

Page 54. - line 7. angelegentlich, important.

1. 14. Dilettieren, playing the amateur.

1. 17. Modelaune, fashionable whim.

1. 23. erlauchter, noble, illustrious; formerly a predicate of counts of the empire.

1. 29. Ausarbeiten, drilling, training.

1. 34. Excellenz, a title especially conferred or associated with a certain position.

Page 55. - line 3. bestimmbar, easily influenced.

1. 10. entourieren = umgeben,

1. 16. The reference is to Dante and the Divine Comedy.

11. 19-20. wird doch . . . fegfeners halten, will at best regard our universities as a species of mild purgatory. Fegfeners is also written Fegefeners.

1. 30. im Schein der höllischen flammen, in the glow of the infernal flames. Cf. l. 20, above.

1. 34. von oben, i.e. from the government.

Page 56. — lines 5-6. den hohen Wunsch, the wish of his Highness.

1. 20. Kollegien, singular Kolleg (or Kollegium, see p. 57, l. 19), a course of lectures.

Il. 29-30. deffen Studien von der Geerstraße fürstlicher Bildung weitab liegen, whose studies lie far removed from the highways of princely education.

Page 57.— line 7. The course of study in a German gymnasium preparatory to the university usually extends over nine years, and includes the following classes: Ober- and Unterprima, Ober- and Unterprima, Ober- and Unterprima, Ober- and Untertertia, Ouarta, Ouinta and Serta. A Tertianer is a scholar of the Third Form, a Primaner being a student of the highest class. In English schools the Sixth Form is the highest.

- 1. 15. Disciplinen, branches of knowledge or science.
- 11. 25-26. Kollegium, Cf. note to p. 56, 1. 20.
- 1. 28. unter bunten Mütten, among students. Reference is made to the many colored caps worn in German universities by which the different Corps or clubs are distinguished. Cf. note to p. 63, 1. 7.
- Page 58. line 12. Pedelle, university beadles, subordinate officials who serve summons and carry the symbols of the university on ceremonious occasions.
- 1. 13. facultäten. The faculties of a German university are grouped in the following order: theology, law, medicine and philosophy, which latter embraces literature and science. In modern and in several of the older universities, the law faculty embraces political economy and finance, and the professors of mathematics and natural science constitute a fifth faculty, or a sub-division of the philosophical faculty. In Tübingen there is a special faculty of political and social science and economics. In some universities there are both Protestant and Catholic faculties of theology, as at Tübingen. The faculty of philosophy is usually the largest, as so many subjects are embraced within it.
  - 1. 17. Mullen, those of no importance, nobodies.

Page 59. — lines 6-10. wenn... davon, and if the spirit of uneasiness flapped her bat-like wings from the painted ceiling of the hall over the eyes of the audience — as is inevitable during academic ceremonies — Ilse did not notice it.

- 1. 7. Unia, the large hall of a university in which festivals are held and in which promotions formerly took place.
- 1. 14. Barett, originally a plain, round cap, later adorned with plumes and clasps. Scholars were one form of it. It is still worn by priests of the Roman Catholic church.
  - 1. 22. Chor (m.), here choir, chorus.
  - 1. 31. blant, bright, cheerful.

Page 60. - line 12. schlottrig, loose, awkward.

- 1. 16. Landsmannin, a native of the same German state.
- 1. 32. fauber, properly, fittingly.
- 1. 34. Entreethüre = Eingangsthüre, from the French, entrée, entrance.

Page 61. —line 14. Während here governs the dative, usually the genitive.

- 1. 19. Medisance, pronounced as in French, from French médisance, defamation, calumniating gossip.
  - 1. 30. leidend, passively.

Page 62. — line 11. wirtschaftete, was busied in a domestic way.

- 1. 12. ihr gegenüber, in respect to her, as regard her.
- 1. 18. Kabinetsichreiben, correspondence with the cabinet.
- 1. 23. Er fam darüber nicht recht aufs reine, he could not make it quite clear to himself.

Page 63. — line 3. höchste Wünsche, the wishes of his Highness. Cf. note to p. 56, l. 6.

- 1. 7. Genoffen chaften, the "Corps" or "Berbinbungen," studentorganizations which take their names from the German "nations" into which the students were formerly divided, as the Swabians, the Saxons, etc. The members of the corps were distinguished by caps and sashes having the corps colors.
  - 11. 21-22. Klinge des Rapiers, blade of his rapier or foil.
- Page 64. line 17. Em., an abbreviation of Euer. The form is explained from the earlier orthography, emer, M.H.G. iwer, pronounced originally iw-er. The w became silent but is preserved in this abbreviation. Foch: und Wohlgeboren, a title formerly applied only to the higher nobility, sovereigns, princes, etc., now the accompaniment of the title of Graf, "count," and given by courtesy to gentlemen who are not of rank.
  - 1. 18. Blason, pronounced as in French, = Bappenkunde, heraldry.
- 1. 19. Denenselben, = 3hnen, a cumbersome, indirect form of address, used to represent the cringing spirit of the Magister towards his superior. Such expressions were formerly very common in official language.
- 1. 23. Chrenstude, = Serolbsbilber, a term used in heraldry, bearings, emblems or charges of an escutcheon.
  - 1. 25. würden. For the plural form with titles see note to p. 52. l. 7. Page 65. line 6. ebensolche, to match.
  - 1. 15. fich einfinden, present yourself.
- 1. 25. von Gergen gut werden, truly appreciate, that is, see the professor at his best.

Page 66. - line 10. suchen, investigate.

1. 12. der in vielen gurudbleibt, which survives in many.

- Page 67.— line 17. Bursch (or Bursche), a term originally applied to students who were supported upon a charitable foundation, and received a stipendium or purse. The hall itself in which they lodged was also called bursa. Bursche was formerly one of the most familiar designations of a student. See note to p. 77, 1, 33.
- 1. 21. Arminia, a student corps so called from Hermann or Arminius the famous Cheruskan chief who defeated the Roman general Varus in a battle near the Teutoburger Wald (9 A. D.) and delivered his country from Roman dominion. Members of this association constituted a separate corps from the general Buritlenithaft in 1822. They had the old German colors, black, red and gold.
- Page 69. line 5. das Menschenmögliche, all within human power.
- 1. 27. mehre = megrere, several. Freytag constantly favors the shorter form: vergl., Aus mehren Jahrhunderten.
- Page 70. line 5. gährte es heftig, there was a violent ferment.

  1. 6. Marfomannen, members of the student corps of the Marcomannia in Leipzig, whose colors were yellow, red and white.
- 1. 14. Kommers, the name for the more formal student drinking-bouts which are held at the beginning and end of each semester (Fuchstommers and Abschiebstommers), also upon any occasion of academic festivity, or in honor of a prominent person.
  - 11. 23-24. Bedenfen . . . erhob, raised doubts or scruples.
- 1. 33. Präsiden, a weak plural of the Latin prases (pl. prasides), = presidents; Schläger, a long, narrow sword, one edge of which is perfectly dull, the other sharpened for about twenty inches from the end, the point being blunt.

Page 71. - line 4. in die Runde, around.

1. 24. verhängnisvolle Wort, fatal word. A provocation to a duel might be given by an offensive act or by a word as "bumm", (bummer Junge, stupid youth). The application of this epithet is one of the gravest insults, as it casts contempt upon the scholarly character of a student and his right to citizenship in the university world.

Page 72. — line 2. Heckenfeuer, firing by platoons, volleys.

- 1. 6. eilten ... auf einen Hauf zusammen, gathered swiftly together. Hauf is the strong form for the more common Haufe (weak).
  - 1. 15. das Daterlandslied, the song by the German patriot, Ernst

Moritz Arndt, written in 1813, beginning, "Der Gott der Eisen wachsen ließ."

- 1. 19. Cumultus (m.) or Tumult = Getümmel, Aufruhr.
- 1. 20. Centonen, a corps of the old Burschenschaft. Orchester, here platform.
- 1. 22. "Ad du lieber Augustin, alles ift hin," the first words of a very familiar air, originating in Vienna.

Page 73. - line 6. er, relates to Unfall.

- 1. II. Plebejer, plebeian, one not of noble rank, a commoner. The prince was not under obligations to resent an insult from a man of lower rank.
  - 1. 13. Ülteften, chiefs, leaders.
  - 1. 15. erfter Bauptling, chief swordsman.
- 1. 17. Senior, i.e. Beppo. The Senioren were the presidents of the different corps.
  - 11. 20-21. verruchten Schmähwort, vile insult.
- 1. 33. Differention, thesis, an essay, formerly always written in Latin required of a candidate for a degree. The student had avoided personal implication in an affair which might cost him his degree.

Page 74. — line 1. vor, in the presence of.

11. 17-30. The Doctor says, in effect, that, if the Prince holds that duelling is folly, and is willing for the sake of principle to take the consequences of this unpopular view, he has no objections; but if he believes that the duel is necessary, as a mean of satisfying honor, and if he intends in the future to rule according to this view, he should conform to the general academical custom.

Page 75.—line 13. Höchstderselbe. The prefix Höchst expresses extreme respect, and is used in mentioning members of the ruling family. Translate, his Highness.—bei, on account of.

- 1. 14. Persönlichfeit, here = social standing.
- 1. 20. Höchstste = your Highness: sie represents Hoheit.
- 1. 25. Klingen, here figuratively swordsmen.
- 1. 29. Fausthandschuhen, (mittens), gauntlets. Batischemd, cambric shirt, that is in the fine linen of a prince.
- 11. 31-32. in seiner Brieftasche, in his pocket-book. The student found either Beppo's card or a memorandum of the challenge. See p. 71, 1. 29.

1. 33. Gang, round. — unter fleinen Mütten, among fellow-students, or "among friends." See note to p. 57, 1. 28.

Page 76.—line 5. thre Corpsgenoffen, that is, the other students of their Corps.—die Kreide. The space within which the duellists must fight is marked by two lines of chalk. Behind these they are not permitted to retire.

1. 16. anderen, different.

Page 77. — line 1. abgeliefert, consigned (to him), transferred to his charge.

11. 11-12. Blutverträge, compacts involving blood.

1. 20. Unparteiischen, umpire. The number required to be present at a duel, according to the student code, was ten: the umpire, the two combatants, the two seconds, two witnesses, the surgeon, and two younger members of the corps—Schlepp- or Bassen-Füchse—who carried the swords (or Schläger) to the place of meeting.

1. 33. wie der Zwang... gebot, as the necessity of this hour demanded.— Juchs. In student slang, a student in the first semester is called a traffer Huchs, in the second semester, Brandfuchs; in the second year he becomes a Bursch.

Page 78.— line 4. seidene Stränge über die Pulsadern. The arm of a duellist is protected to the elbow by an arm-cover or gauntlet of leather or of quilted silk, called a "Stulp"; the upper arm is wound about with silken strips. The light glove worn on the right hand is secured at the wrist by silken cords.

1. 18. nicht umgeworfen wird, no change be made.

Page 79.—line 2. Balafre, pron. balaf'r, from the French balafré, one who has a scar (Schmarre); a scarred veteran.

1. 3. Gebunden — Sos! the words of command at the opening of a duel. At the command "Gebunden" the combatants put themselves in position and cross their swords; at "Los" (loose) the swords flash in the air.

Page 81.— line 4. facteljug, a procession of the whole student body, or of a society, with torches, the accompaniment of academic fêtes in Germany, and often held in honor of the Rettor Magnificus or of some professor. The officers (Chargierten) appear in uniform, in leathern trousers and top-boots (Coller und Ranonen). A German or Latin address is given before the house of the one in whose honor the pro-

cession is made. At the conclusion the parade returns to a public square where the torches are thrown into the air, falling in a great pile, being "sacrificed to Vulcan." The students then form a circle and sing "Gaudeamus igitur," and the ceremony is at an end.

1. 33. Sohe, flame, blaze.

Page 82. — line 8. fungiert = beschäftigt war. — hatte . . . Vorstrag, was making a report.

1. 13. froh is not often used with the genitive at the present time.

11. 28-29. After the Prince had thus, by a short turn of the peg, tuned his instrument.

Page 83. — line 12. Konservator, curator, custodian.

1. 20. vernachlässigten, slighted.

1. 33. auf Stunden, for hours.

Page 84.—line 30. daß wegen Bielstein etwas im Archiv nachzusehen ist, that an investigation concerning Bielstein was to be made in the Archives.

Page 85. — line 15. Coder — Handschrift, an old manuscript.

1. 23. Luftfcolog, country-seat, villa.

1. 31. rief = rief gu

Page 86. - line 1. fährte, scent.

1. 23. umgehend, by return of post.

1. 27. wiffenschaftliche Größe, scientific authority.

Page 87. — line 2. bequeme Bauslichfeit, comfortable domesticity.

1. 17. Bur Cafel aufgetragen wird, dinner will be served.

1. 28. Logenplätze, box-seats (at the theatre).

11. 32-33. porgreifen, anticipate the wishes.

Page 88. - line 13. 3um Rechten feben, attend to details.

1. 16. Sopfitil, baroque style (lit., queue style), a debased Renascence (1710-80), distinguished by excess of ornament and bad taste.

1. 18. mafferfüchtigen, dropsical.

1. 22. plumpes, clumsy.

1. 29. Scheite, logs.

Page 89. - line 2. geschweifte, cut in curves.

1. 3. Kappen, here coverings.

1. 5. geschnörfelte, arabesque, vases upon which fruits and flowers were fantastically interlaced. There were Moorish arabesques and Renascence arabesques based on Greek and Roman models.

- 1. 6. Nippsachen (from the French nippe, pl. nippes), trinkets, small ornamental figures.
  - 1. 16. fragen Sie deshalb an, Inquire about it.
- 1. 22. Ihnen . . . dünkt; bünken is more often used with the accusative.
  - 1. 24. Boftafel, court dinner.
- 1. 25. ob ihr Gintergrund, that is, to see whether the space behind them was sufficient for a ceremonious courtesy.

Page 90. — line 11. unförmlicher, shapeless.

- 1. 31. Ruftzeug, equipment.
- 1. 34. höhere Behausung, loftier quarters.

Page 91. - line 21. gedrückt, constrained.

- 1. 23. einem gut ftehen, become, fit.
- 1. 30. geneigtem Undenken, favorable remembrance.

Page 92. - line 11. Die Bange, the courses.

- 1. 12. Schnurrte . . . ab, whirled to the end.
- 1. 15. Dreiftigfeit, assurance, confidence.
- 1. 26. fich huldreich dazustellen, of receiving graciously.

Page 93. —line 7. Aften, records, official papers.

- 1. 21. Unscheinbares (apparently), insignificant, unnoticeable.
- 1. 32. Beachtenswerte, worthy of notice.

Page 94. - line 4. 3umuten, assume.

- 1. 11. ein fremder Eroberer, Napoleon. Many German princes who had been allied with Napoleon, returned to their German allegiance when his star declined.
  - 1. 19. geltend gemacht, maintained, made effective.

Page 95. — line 32. unsicherer, less self-consident in his bearing.

1. 33. sich wirfungsvoll dazustellen, act effectively, make an effective appearance.

Page 96. — line 6. stimmen, harmonize.

- 11. 6-7. rüdte über den Cischen, an unusual expression but one repeatedly employed by Freytag, busied herself about or arranged (the articles) on the tables.
- 1. 7. prüfte den Jug an den Dorhangen, tested the pull or adjustment of the curtains.
- 1.31. 31 raften. Freytag frequently uses the simple infinitive with at to express a purpose, where um often precedes.

Page 97. - line 4. reichen = ausreichen, suffice.

1. 12. einen Unhalt, support, point of contact.

1. 17. von flein auf, from my childhood up.

1. 27. wie's gerade fommt, just as the case may be.

Page 98. — line 14. Grundstücks, premises. Literally, real estate.

Page 99. — lines 10-11. wie sich . . . umgehen ließe, used impersonally, how the social intercourse with the ladies was constituted.

Page 100. - line 27. Schlüffelbart, ward.

Page 101. - line II. After gewiesen sc. habe.

11. 26-27. von dem Grade der Zuneigung abhängig, dependent upon the degree of fondness, inclination.

Page 102. — line 2. ab und zu, from time to time.

- 1. 6. Aufnahme... bewältigt, that is, control the admission of objects into the collection and catalogue.
  - 1. 12. Kränzchens, a familiar word in German for club, group, circle.
  - 1. 21. widerwärtigen, objectionable.
  - 1. 31. Nippesgeschäft, bric-a-brac shop. Cf. note to p. 89, 1. 6.

Page 103. - lines 4-5. nicht weniger, as well as.

- 11. 3-8. 30g . . . aus seinem Berzeichnis, he drew from a list, etc.
  - 1. 5. Stiftung, here, present.
  - 1. 16. unter der Hand, privately.
- 11. 23-24. Pariser fabrifzeichnungen, drawings of Paris manufacture.

Page 104. — lines 6-7. geriet in . . . Entzücken, fell into raptures.

- 1. 13. Liften, etc. Books are kept in the anteroom of the palace in which visitors inscribe their names, in place of the ordinary form of leaving a card. Calls of condolence or of congratulation are thus made upon princely personages by those who have been received at court.
- 1. 16. in hellen farben. The princess had laid aside her mourning for the first time.
  - 1. 31. gegen fie ftachen, pierced in her direction.

Page 106. — lines 25-26. was . . . versah, whatever offence his court was guilty of toward Ilse.

Page 107.— line 23. Stadtfämmerin, the wife of the treasurer of the city or city chamberlain's wife.

Page 108. — line 10. im Dorteil war, had the advantage.

1. II-I2. Reinefe Juchs. The adventures of Reynard the Fox are the most famous of all the animal legends in which German literature abounds. The earliest forms of the poem are found in Latin. A poet of South Flanders wrote, at the beginning of the 12th century, two narratives in hexameters (Isengrimus) embodying legends of animals introducing stories of the craft of the fox. A certain Magister, Nivardus who lived about 1150, A.D., in North Flanders, elaborated the story of the wolf, Isengrimus, and extended it under the title Reinardus. A Low-German version appeared at Lübeck in 1498. It is full of delicious satire upon various social classes and human weaknesses. Goethe's version of Reinele Fuchs was written in 1793 and published in the following year. There are translations of the original in nearly all the languages of Europe. Many famous artists have illustrated the translations.

Page 110.—lines 21-22. dergleichen geht nur so, that is the only way to do things. Dergleichen is an old genitive plural which is here used as a noun in the nominative.

11. 23-24. ausgerichtet haben. Since opportunity presents itself, she wishes to have executed her errand, that is, to have presented Franz's greetings.

1. 25. neftelte, groped.

1. 33. Da haben wir's, Then let us have it.

Page 111. — line 8. ihm das zu gute halten, indulge him on that account.

1. 28. der Stall hat Befehl, orders have been given to the stable.

Page 112. — line 10. rührend, touching.

1. 11. Stelle, see Plat, 1. 7, above.

1. 12. stärfste Befühl, that is, and my strongest emotions are associated with it.

1. 18. schützend, with her protection.

1. 19. verlor or verloren habe.

1. 24. gelangweilten, ennuied.

1. 28. lügen, feign.

1. 30. Klappen, valves, shutters.

1. 33. Severtapeten, the stamped leather hangings. The leather so used was gilded or silvered and a pattern then stamped or painted upon it. It was employed for a decoration of rooms as early as the 15th

century. Later, in the 16th and 17th centuries, a pattern was stamped upon the leather, which was then gilded or silvered.

Page 113. — line 6. dem Diesen, in a collective sense, the many objects or persons.

- 1. 11. beweglich, touching.
- 1. 15. überminden, meet, overcome.
- 11. 24-26. zersprang ... Seelen, a spring broke in her weak mind, and she passed away to that place where bodies live on without intelligent souls.

Page 114. — line 20. Höchstdero = Ihr, an elaborate form of address; bero for her is an old form of the genitive plural which was long preserved in the language of official records (Ranzleifprache).

Page 115. — line 9. The sovereign wishes Knips to understand by a hint that he takes no serious interest in the search for the lost manuscript, but that he would like only to create diversion and mystify.

Page 116. — line 9. becaten, provide for, a verb which retains the early significance of Rat, means, supply.

1. 16. dem, by which.

11. 24-25. die beiden Cruben. See p. 85, l. 22.

Page 117. - line 1. vorausgesett, be it assured.

1. 3. Numerous passages in Tacitus describe in a pregnant and graphic manner the moral degradation of the Cæsars arising from absolute power and unrestrained license.

Thus he says of Tiberius: "Intent as he had once been on the cares of state, he was now for thoroughly unbending himself in secret profligacy and a leisure of malignant schemes. *Annals*, Book IV, Chapter 67.

And again: "His character, too, had its distinct periods. It was a bright time in his life and reputation while under Augustus he was a private citizen or held high offices; a time of reserve and crafty assumption of virtue as long as Germanicus and Drusus were alive. Again, while his mother lived, he was a compound of good and evil; he was infamous for his cruelty though he veiled his debauches, while he loved or feared Sejanus. Finally he plunged into every wickedness and disgrace, when, fear and shame being cast off, he simply indulged his own inclinations." Annals, Book VI, Chapter 51.

1. 27. bedeutsame, significant, differs from bedeutend, important.

Page 118. — lines 9-10. bürgerliche Zurechnungsfähigfeit, soundness of judgment in practical affairs.

1. 14. frei erhielt, preserved free, saved.

1. 24. melche, transl. in order to.

Page 119. — line 6. See De Quincey, The Casars, Chapter III, pp. 114-115. (Boston, 1872.)

1. 10. The Emperor Augustus (B.C. 63-A.D. 14).

1. 15. Kranflichfeit, a morbid condition.

1. 17. verdarb durchaus, became utterly corrupt.

11. 18-19. bestimmten Stufenfolge, definite gradation.

1. 24. junachft, at first.

Page 120. — line 1. Unsfing, emanation.

1. 26. Bildungselemente, the elements which constitute character.

Page 121. - line 9. Inabenhafte Unvernunft, childish folly.

Page 122. - line 8. Unstommen, dealing.

1. 30. Stoß, pile.

Page 123. — line 14. Politit, policy.

11. 17-18. von dem zu lesen beweglich ist, of whom it moves one to read.

Page 124. — line 1. regte sich's, the impersonal use of the verb; there was a slight movement; sufr in die Höhe, started up.

11. 19-20. Unspruchsvollen, the adjective used substantively in the dative.

1. 30. The prince has caused the letters of Ilse to be opened.

Page 125.—line 11. Ilse has become so suspicious of her surroundings that she even believes that her husband is fascinated by the Princess and attracted to the villa Solitude more by the charms of his hostess than from mere scholarly ardor.

Page 126. - line 10. flüchtigen, volatile.

11. 26-27. wenn dieser Halt mir brache, if I should lose this support. Page 128. — line 6. Hofhalt = Hofhaltung, court, princely establishment.

1. 22. hellen Steinfaffung . . . fenster, fresh stone-casing of the well-fitted windows.

Page 129.— line 14. der Plattform, the flat roof of a house, usually surrounded by a balustrade.

1. 32. Schlofferarbeit. The wrought iron of the Middle Ages was

elaborate. Broad straps of iron of delicate leaf-work often spanned the doors, and the locks were of graceful form, corresponding to the dominant architecture, with Romanesque or Gothic ornaments.

Page 130. — lines 10-11. 3erfressene Schienen or Beinschienen, corroded greaves, pieces of plate-armor covering the leg from the knee to the foot.

1. 23. daß = ob.

Page 131. - line 16. Borftbefen, hair broom, duster.

1. 20. Schliefhafen, staple, catch, bolt.

Page 132. — line 25. jedem, any.

1. 29. Schaffen, convey.

Page 134. — line 26. dem Stein = Bielstein. The manor of Bielstein was built on a rocky eminence. Ilse is called the "Lady of the Rock," p. 165, ll. 14-15.

Page 135. - line 18. Schiefer = Schieferbach.

Page 137. - line 6. deren, genitive after berfichern.

1. 7. zugetragen, reported.

Page 138. — line 25. See Luke IV, 8.

1. 32. nichts, without the verb; sc. es ift.

Page 139. — line 7. feines, the neuter singular, as often when those of either sex are included.

1. 10. Bat Sie verlett = Wenn bas Sie verlett hat.

1. 33. wirbelte, whirled, reeled.

Page 140. — line 17. Marstall, royal stables.

Page 141.—line 13. Sevioi or Sevioje (pron. Lef-ko-ye), gilly-flower, French, giroftée, a plant of the matthiola family, with showy, many-colored and fragrant blossoms. Hummel refers to the variegated livery of the footman.

11. 20-21. Majordomus (m.), Latin uninflected, = Sausmeier, majordomo, a designation of the mayor of the palace of the Frankish (Merovingian) kings, who later acquired supreme authority.

1. 22. Subjett, here scamp.

1. 23. dreijährige Basel, a well-seasoned birch, lit., hazel withe.

11. 23-24. ftramm angezogen, well applied, that is, drawn tight across the rascal.

Page 142.—line 16. Meine Mieter. The Werners were the tenants of Herr Hummel.

1. 18. Heupferde, green grasshoppers.

1. 23. Oberamtmann, in Prussia the administrator or superintendent of a royal domain; in general a magistrate, steward.

1. 25. beim Schwarzen Bar, at the Inn of the Black Bear.

Page 143. — line 4. dem Judas, traitor, sneak.

1. 19. Besteck (contemptuous), fraud, knave.

Page 144. — lines 5-6. mit denen ich Ihre Chrlichfeit nicht beläftigen wollte, with which I should not like to tax your honesty.

1. 25. laffen Sie fich unfer Chun ruhig gefallen, accept quietly our plans.

Page 145. - line 3. führt, equivalent to the future, will conduct.

1. 7. werde mich gurechtfinden, will find my way there.

11. 18-19. ju beiden Churen, that is, by different doors.

1. 21. Wuchtig, heavily, sturdily.

Page 146. - line 9. im Bellen, where the light is bright.

1. 15. von dem düftern Bimmel abhoben, distinguished against the dark sky.

1. 21. die Bläffe (Bläffenstern, Bläffenstreif), the white star, or mark, on the forehead of a horse.

1. 27. Sederdecte, the curtain of the carriage.

1. 33. mit gestrecktem Lauf, or in gestrecktem Galopp, at full speed.

Page 147.—line 3. tappte, groped his way.

1. 8. Strumpfhosen, stocking feet.

1. 21. umfreifte, circled about them.

1. 28. indes or inbessen (from innen bes), meantime; Bürgerstunde, or Bürgergloffe, a kind of curfew, indicating in some places the closing of the inns, plebeian bedtime.

Page 148. - line 8. Schattenspiel, magic-lantern.

1. 11. Rundungen, or Ründungen, substantial features.

1. 28. schnalzte, snapped.

Page 149. — line 11. den Bullen der Kronleuchter, the coverings of the chandeliers.

1. 32. Gaunerin, deceiver, enchantress. Gauner (Jauner) was a word that belonged originally to the thieves' jargon.

Page 150. - line 3. Es traf ein, it applied.

1. 4. Berrbild, caricature. See page 119, ll. 27-29.

11. 7-8. federbart, pen-stroke.

- 1. 18. Wehegeist, spirit of vengeance. Legends of some spirit of portent, which appears before an impending calamity, are associated with many noble families of Europe.
  - 1. 20. die Schuld und die Bufe, guilt and its expiation.

1. 21. mefenlos, unsubstantial, unreal.

Page 152. — line 17. Mündung, muzzle.

1. 19. der Wetterftrahl gudte, the flash quivered.

Page 154. — line 15. hintenan zu setzen = hintanseten, neglect slight.

Page 155. - line 12. Gemeinheit, low cunning; vulgar trick.

1. 31. verzweifle, despair (of being able to, etc.) .

1. 33. geflügeltes, winged, here perhaps, swift, personal: The use of geflügelte Borte is derived from the Homeric expression, επεα πτερόεντα, which came into vogue with Voss' translation of Homer. It is now applied to favorite quotations, aphorisms, etc.

Page 156. — line 2. falfarins — Berfälscher or Schriftverfälscher. The professor uses the classical term.

1. 8. unficher, uncertain about my way.

1. 13. es gilt dem freund, my friend is concerned.

1. 31. gefäumt, the participle used for the imperative.

Page 157.—line 33. doch, I trust.

Page 159. — line 20. Kerbtiere, insects, a designation recommended in place of Sufetten by the lexicographer Campe in the last century.

Page 162. — line 14. Mit mir find wir fertig, I have done with you. — Kein Wort, I will not utter a word.

1. 23. lebendig, in life.

Page 163. — line 11. The editio princeps of Homer was published in Florence by Demetrios Chalkondylas and Demetrius of Crete in 1488.

1. 19. tauchte . . . hervor, rushed from under.

1. 21. Ammianus Marcellinus, a Roman historian, born at Antioch in Syria, 330. He was a legionary, and resided later in Rome, where he wrote a Roman history in thirty-one books, covering the period from 98 to 378 A.D.

Page 164. - lines 5-6. spricht . . . ein, visits, calls.

1. 13. Wasserpfade, channel.

1. 23. Klammern, clamps, supports.

1. 25. Staues, the reflected torrent, the undischarged water.

Page 165.—line 13. Grenapfahl. The boundaries of land, as well as of neighboring states, are often indicated in Germany by posts bearing the colors of the countries.

11. 14-15. die frau vom Steine, or die Frau vom Bielstein, that is, Ilse.

Page 166. — line 1. mußte ich mich frei bitten, etc. I was forced to ask release from the imprisoned lady.

1. 23. wenn nicht, unless.

Page 170. - line 13. die einzelnen Menschen, individuals.

1. 13-14. so wenig find gegen, count so little in comparison.

1. 29. der nächsten Pflicht. The accusative is now more common with vergessen.

Page 171. - line 3. erlebt, sc. haft.

1. 5. hetzte, the use of a singular verb with two subjects.

11. 10-11. die in dem Waffer nach feinem Leben schlug, which aimed at his life in the waves.

Page 173. — line 8. erft, not until.

1. 34. wüfter, desolate, disordered.

Page 174. — line 16. des heiligen Augustinus. St. Augustine, 353-430, Bishop of Hippo in Numidia, the most famous of the Church Fathers of the West, whose works exercised great influence throughout the Middle Ages, and even in later theology.

Page 175. — line 5. fibibus, a strip of paper, a student word of uncertain origin, in use since the 17th century.

1. 11. See note to page 4, l. 4.

Page 176. — line 1. See p. 5, l. 25. Brother Tobias Bachhuber had translated the title, and inscribed his name on the final page.

1. 12. ein Schatz gehoben, a treasure brought to light, revealed.

Page 177. — line 4. Ungliickspil3, ill-starred, the opposite of Giackpil3, one favored by fortune.

1. 8. Kutte, cowl, monastic garb. Nota, mark, tag.

### CHANGES IN TEXT.

Page 44, line 1. Um diese Zeit, for In diese akademische Ber-ftorung.

Page 46, line 27. und, inserted before Ein Rollege.

Page 57, line 21. Er war jeboch, for Schon ber Reftor war.

Page 58. The title of the chapter changed from "Die Butterma-fcine" to "Der Erbpring auf ber Universität."

Page 77, line 4. Gabriel, changed to Rruger.

Page 94, line 26. Denn, changed to aber.

Page 100. The title of the chapter changed from "Brei neue Gafte" to "Ein neuer Gaft."

Page 101, line 26. Dann ersuch' ich Sie, changed to Ich ersuche Sie.

Page 107. Title "Redereien" changed to "Ein Kapitel aus ber versiorenen Sanbidrift."

Page 109, line 15. unb, inserted.

Page 115, line 23. begann ber Fürst, inserted.

Page 121. The title "Alte Befannte" changed to "Eine Ginlabung."

Page 133, 1. 13. rief die Pringeffin, inserted. - line 23. Es flopfte, for Wieder flopfte es.

Page 148. The title changed from "Der Obersthofmeister" to "Casarenwahnfinn."

Page 154, line 19. begleite ich Laura, changed to gehe ich.

Page 165, line 32. biefes Mannes, changed to bes Erbpringen.

Page 172, line 16. ber rote, changed to ein roter.

Page 173, line 8. Sie find, changed to Er ift.

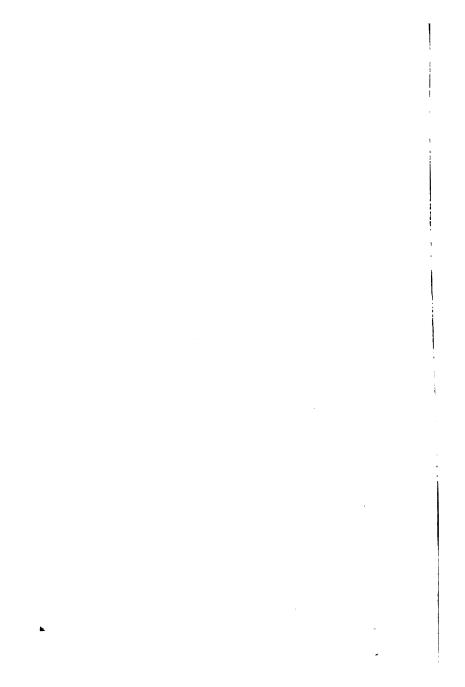

## **BIBLIOGRAPHY.**

### a. FREYTAG'S WRITINGS.

(Chronologically arranged.)

De initiis scenicæ poesis apud Germanos. Berlin, 1838.

De Hrosuitha poetria. Breslau, 1839. Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen. Lustspiel in fünf Acten. Breslau, 1844.

Der Gelehrte. Trauerspiel in einem Act. Ruges Poetische Bilder, 1844. In Breslau. Gedichte im Volkston. Breslau, 1845.

Die Valentine. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig, 1847.

Die Journalisten. Lustspiel in vier Acten. Leipzig, 1854. (12 Aufl., 1895.)

Soll und Haben. Roman in sechs Büchern. Leipzig, 1855. (46 Aufl., 1896.)

Graf Waldemar. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig, 1858. (5 Aufl., 1895.)

Die Fabier. Trauerspiel in fünf Acten. Leipzig, 1859.

Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 1859-1867. — Bd. II, Abt. 2. Aus dem Jahrhundert der Reformation. 1859. (22 Aufl., 1896.) — Bd. III. Aus dem Jahrhundert des Grossen Krieges. 1859. (20 Aufl., 1895.) — Bd. II, Abt. 1. Vom Mittelalter zur Neuzeit. 1862. (22 Aufl., 1897.) — Bd. IV. Aus neuer Zeit. 1862. (21 Aufl., 1896.) Bd. I. Aus dem Mittelalter. 1866. (23 Aufl., 1896.)

Die Technik des Dramas. Leipzig, 1863. (8 Aufl., 1898.)

Die verlorene Handschrift. Roman in fünf Büchern. Leipzig, 1864. (28 Aufl., 1897.)

Karl Mathy. Geschichte seines Lebens. 1870.

Die Ahnen. Roman. Leipzig, 1872-1880.

- 1. Abt. Ingo und Ingraban. 1872. (23 Aufl., 1896.)
- 2. Abt. Das Nest der Zaunkönige. 1874. (19 Aufl., 1896.)
- 3. Abt. Die Brüder vom deutschen Hause. 1875. (16 Aufl., 1896.)
- 4. Abt. Marcus König. 1876. (13 Aufl., 1896.)
- Abt. Die Geschwister. 1878.
   (13 Aufl. 1896.) I. Der Rittmeister von Alt-Rosen. II. Der Freicorporal bei Markgraf-Albrecht.
- Abt. Aus einer kleinen Stadt. 1880. (10 Aufl., 1896.)

Dramatische Werke. 2 Bde. Leipzig, 1881.

Doktor Luther; eine Schilderung. Leipzig, 1883.

Erinnerungen aus meinem Leben. Leipzig, 1887.

Gesammelte Werke. XXII Bde, Leipzig, 1886-1888. Gesammelte Aufsätze. Erster Band, Politische Aufsätze. Zweiter Band. Aufsätze zur Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig, 1888.

Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone. (Erinnerungsblätter.) Leipzig, 1889.

### b. BIOGRAPHICAL AND CRITICAL.

### (a) In Collected Works.

- **Alberti, Conrad.** Gustav Freytag. Sein Leben und Schaffen. Leipzig, 1885.
- Auerbach, B. Dramatische Eindrücke. Herausgegeben von O. Neumann-Hofer, 1892.
- Bamberg, F. F. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen. 2 Bde., 1892.
- **Baumgarten, H.** Historische und politische Aufsätze und Reden. Strassburg, 1894.
- Bernhardi, F. v. Aus dem Leben Theodor v. Bernhardis. Leipzig, 1893-1894.
- Boyesen, Hjalmar Hjorth. Essays on German literature. Studies of the German novel. New York, 1892.
- Blum, Hans. Fürst Bismarck und seine Zeit. München, 1895.
- Gottschall, Rudolf von. Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. IV, 6. Aufl. Breslau, 1892.
- Gregorovius, L. Die Verwendung historischer Stoffe in der erzählenden Litteratur. München, 1892.

- Mielke, Hellmuth. Der deutsche Roman des 19. Jahrhunderts. Braunschweig, 1890.
- Palmié, F. Frauengestalten in Freytags Ahnen. Halle, 1887.
- Parmentier, J. Kurze Geschichte der deutschen Litteratur von einem Franzosen. Paris, 1894.
- Pecht, F. Aus meiner Zeit. Lebenserinnerungen. München, 1894.
- Rössler, C. Gustav Freytag und die deutsche Dichtung der Gegenwart. Berlin, 1860.
- Schmidt, Julian. Geschichte der deutschen Literatur seit Lessings Tod. Dritter Band. (Soll und Haben.) Leipzig, 1867.
- Settegast, H. Erlebtes und Erstrebtes. 1892. (Freytag and the Grenzboten.)
- Spielhagen, F. Finder und Erfinder. Erinnerungen aus meinem Leben. 2 Bde. Leipzig, 1890.
- Springer, A. Aus meinem Leben. Mit einem Beitrag von Gustav Freytag u. A. 1893.
- Stern, Adolf. Geschichte der neueren Litteratur. Bd. VII. *Die*

poetischen Realisten der deutschen Litteratur. Leipzig, 1884.

The same. Studien zur Litteratur der Gegenwart. Dresden, 1895.Tieck, L. Werke. Herausgegeben von G. L. Klee. Leipzig, 1892.

Treitschke, Heinrich von. Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Bd. V. Realismus in Kunst und Wissenschaft. Leipzig, 1894.

### (b) Reviews.

BLACKWOOD'S MAGAZINE.

Anon., Debit and Credit. Vol 83, p. 58.

BIOGRAPHISCHE BLÄTTER. Elster, E., Guvtav Freytag. Bd. 2, S. 2. (1896.)

British Quarterly Review. Anon., *Debit and Credit*. Vol. 27, p. 152.

DEUTSCHE-EVANGELISHE BL"TTER Bärwinkel, Die kulturhistorische Bedeutung von Gustav Freytags Soll und Haben. Bd. 21, 6, S. 246-266.

DEUTSCHE REVUE.

Fulda, L., Gustav Freytag als Dramatiker. Bd. 21, S. 69-79. (1896.)

DBUTSCHE RUNDSCHAU. Schmidt, E., Dem Andenken Gustav Freytag, Bd. 83, S. 453-464. (1895.)

DIAL.

Anon., Gustav Freytag. Vol. 18, p. 288.

Nollen, John S., Technique of the Drama. Vol. 18, p. 78.

DIDASKALIA.

Bartels, Ad., Eine Fortsetzung von Gustav Freytags Soll und Haben. Bd. 195. (1893.)

Euphorion.

Schmidt, E., Gustav Freytag als Privatdocent. Bd. 4, S. 91-98. (1896.)

GEGENWART.
Fokke, A., Historische Romane.
Bd. 46, S. 41-3.

GRENZBOTEN.

Jubiläumsheft. Oct. 1st, 1891. Anon., Ein Brief Gustav Freytags. Bd. 54, S. 336.

LITERARY WORLD. Krockow, Countess, *Reminiscences*. Vol. 19, p. 470.

NEUE FREIE PRESSE.

Freytag Gustav, Aufsatz gegen Antisemitismus. Pfingsten, 1893. NORTH AMERICAN REVIEW.

Boyesen, H. H., Ingo. First volume of the Ahnen Series. Vol. 119, p. 476. (1874.) Boyesen, H. H., Die Ahnen. Vol.

120, p. 444. (1875.) NORTH BRITISH REVIEW.

Anon., Die verlorene Handschrift. Vol. 43, p. 323.

OLD AND NEW.

W. W. N. Gustav Freytag's Ingo and Ingraban. Vol. 7, p. 610.

Public Opinion.

Anon., Freytag's Life of Martin
Luther. Vol. 22, p. 473.

REVUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE. Alberti, C., La Littérature bourgeoise en Allemagne. Gustave Freytag. Vol. 19. (1895.)

SCOTTISH REVIEW.

Robertson, John G., Gustav Freytag. Vol. 27, p. 71. January, 1896.

QUARTERLY REVIEW.

Anon., Gustav Freytag's Reminiscences. Vol. 171, p. 28. July, 1890.

WESTERMANNS ILLUSTRIERTE
DEUTSCHE MONATSHEFTE.

Stern, A., Gustav Freytag. Bd. 68, S. 334-350. (1890.) Stern, A., Gustav Freytag. Bd.

80, S. 24-33.
ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTURGESCHICHTE.

Steinhausen, Geo., Gustav Freytags Bedeutung für die Geschichtswissenschaft. Bd. 3, S. 1-20. (1895.)

(c) In Programs and Addresses.

Fritz, Alfons. Gustav Freytag in den Grenzboten. II. Gymn. Prog. Aachen, 1895.

The same. Gustav Freytag in den Grenzboten. II. Gymn. Prog. Aachen, 1896.

Heussner, F. Freytags Ingo und Ingraban im Unterricht der Prima. Abt. 1. Gymn. Prog. Cassel, 1892.

Lepp, E. Die deutsche Art und der protestantische Geist in Gustav Freytags Werken. Gymn. Prog. Pforzheim, 1895. ZEITSCHRIFT FÜR DEN DEUTSCHEN Unterricht.

Landmann, K., Deutsche Liebe und deutsche Treue in G. Freytags Ahnen. Bd. 6, S. 81-104, S. 145-67.

The same. Zu G. Freytags Ahnen. Bd. 7, S. 271.

The same. Zur Erinnerung an G. Bd. 9, S. 713-46. (1895.)

The same. Die Fabier in G. Freytags gleichnamigem Trauerspiel. Bd. 11, S. 6-22. (1897.)

Sprenger, R., Zu G. Freytags Bildern aus der deutschen Vergangenheit. Bd. 7, S. 502-3. Schultz, F., Spurius Icilius. Ein

Charakterbild nach Gustav Freytags Fabiern. Bd. 8, S. 525-38. (194.)

ZUKUNFT.

Alberti, C., Das deutsche Lustspiel Bd. 3, S. 609-12. (1893.)

Roth, K. Gustav Freytag. Gymn-Prog. Stuttgart, 1897.

Hanstein, A. Gustav Freytag. Gedächtnissrede. Heidelberg, 1895.

Neubauer, H. Zur Erinnerung an Gustav Freytag. Vortrag. Erfurt, 1897.

Sintenis, F. Ueber Gustav Freytag. Ein Vortrag. 1881.

Weber, L. Gustav Freytag, ein sozialer und kulturhistorischer Dichter. Vortrag. 1893.

### c. TRANSLATIONS.

Die Journalisten, translated into idiomatic English. London, 1888.

Technique of the Drama. Authorized translation from the sixth German edition by E. J. Mac Ewan. Chicago. 1804.

Debit and Credit. A Novel from the original with the sanction of the author, by Mrs. Malcolm. London, 1857.

The same. Translated from the German by L. C. C. with a preface by C. C. J. Bunsen. Edinburgh, 1857.

Speculation, or Debit and Credit.
A Romance in Five Books; from the German of Gustav Freytag by William J. Stewart. London, 1857,

German Life in the 15th, 16th and 17th Centuries. By Mrs. Malcolm. 2 vols. London, 1862. Pictures of German Life. Second series. 2 vols. London, 1863.

The Lost Manuscript. Translated by Mrs. Malcolm. London, 1873. The same. Authorized translation from the sixteenth German edition. Chicago, 1887.

The same. Authorized translation. Arnold. 1892.

Our Forefathers. A novel; translated by Mrs. Malcolm. London, 1873.

Martin Luther. Translated by H. E. O. Heinemann. Chicago, 1897. Reminiscences of my Life. Translated by Katherine Chetwynd. 2 vols. London, 1890

The Crown Prince and the German Imperial Crown Reminiscences. Translated. London, 1890.

### d. ANNOTATED TEXTS.

Bultmann, Ida W. Soll und Haben. Condensed from the original and edited with English notes for the use of American schools and colleges. Boston, 1892.

Crump, Hanley. Soll und Haben, Adapted and annotated for school use. London, 1892.

Girot, A. Die Journalisten. Lustspiel in vier Acten. Texte allemand avec notes. Paris, 1894.

Goodrich, F. P. Doktor Luther; eine Schilderung. Edited with introduction and notes. Boston, 1894.

Hatfield, James Taft. Der Rittmeister von Alt-Rosen. Boston, 1894. Hochdörffer, R. Die Journalisten. Edited with an introduction and notes. Boston, 1890.

Johnson, J. Norton. Die Journalisten. Lustspiel in vier Akten. Edited for school use. New York, 1897.

Lange, E. Die Journalisten. Edited with a literary introduction and notes. London, 1887.

Mathès, M. Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Aus neuer Zeit. Extraits. Avec une introduction, des notes et des notices biographiques et géographiques. Paris.

Nichols, A. B. Karl der Grosse.

nebst zwei anderen Bildern aus dem Mittelalter. Edited with introduction and notes. New York, 1803.

Osthaus, C. Aus dem Staat Friedrichs des Grossen. Edited by Herman Hager. Boston, 1890.

Schmitt, L. Cours supérieur de la langue allemande. Extraits des historiens allemands. Troisième édition. Paris, 1893.

**Siepmann, O.** Die Erhebung Preussens gegen Napoleon. London, 1894.

Thomas, Calvin. Die Journalisten. Edited with introduction and notes. New York, 1889.

Toy, W. D. Die Journalisten. Edited with an English commentary. Boston, 1889.

Wagner, W. Der Staat Friedrichs des Grossen. Annotated. London, 1877.

## INDEX.

ab und zu, 102, 2. abgeliefert, 77, I. abgenutzten, 50, 30. abhängig, (von dem Grade), 101, 26-27. abhoben (vom ... himmel), 146, Uften, 93, 7. actorum, 5, 17. adjective (strong declension for weak), 20, 7. Alles (for Alle), 35, 22. Alten (wir bleiben die), 32, 22. Ummianus, 163, 21. Ültesten, 73, 13. anderen, 76, 16. Undenken (geneigtem), 91, 30. angelegentlich, 54, 7. angelegner (Querfragen), 35, 5. angezogen (stramm), 141, 23-24. Unhalt, 97, 12. Annals of Tacitus, 6, 12. Unspruchsvollen, 124, 19-20. Urminia, 67, 21. Urt, 26, 17. Aula, 59, 7. aufbrach, 36, 19. aufgetragen (zur Cafel — wird), 87, 17. Aufnahme (. . . bewältigt), 102, Augustin (ach du lieber), 72, 22. Augustinus, 174, 16. Augustus, 119, 10.

Ausarbeiten, 54, 29. Uusfluß, 120, 1. ausgerichtet (haben), 110, 23-24. Auskommen, 122, 8. auxiliary (omitted), 34, 27; 35, 27; 101, 11; 171, 3. Bachhuber, 176, 1. Balafre, 79, 2. Ballgut, 44, 18. Baner, 8, 15. bange (ihr werde), 37, 26. Bär (Schwarzen), 142, 25. Barett, 59, 14. Batisthemd, 75, 29. Beachtenswerte, 93, 32. Beamter, 29, 24. Bedenken (erhob), 70, 23–24. bedeutsame, 117, 27. Befehl (der Stall hat), 111, 28. Behausung, 36, 4; (höhere —), 90, 34. bei, 75, 13. Bekleidungen, 11, 5. beläftigen (Ihre Chrlichkeit . . . ), 144, 5–6. beraten, 11**6,** 9. besprengt, 3, 3. Besteck, 143, 19. bestehen (... nicht gut —), 45, Bestehende (das), 9, 14. bestimmbar, 55, 3. Besuch, 4, 7; 39, 25.

216 INDEX.

beweglich, 113, 11; (von dem 311 lesen — ist), 123, 17–18. Bielstein, 8, 20. Bildungselemente, 120, 26. bitten (mich frei), 166, 1. blan**t, 59,** 31. Blason, **64,** 18. Blässe, 146, 21. Blaue (Die Reise ins), 12, Title. Blutverträge, 77, 11–12. Bonbon, 49, 32. Born, 30, 27. Borstbesen, 131, 16. Brezel, 14, 1. Breitfrempig, 12, 16. Briefe (geschlossenem), 124, 30. Brieftasche, 75, 31-32. brodelten, 24, 4. Bücher (Dreißig), 6, 11. Bund, **39,** 9. bunten (unter — Mützen), 57, bürgerliche (Zurechnungsfähigfeit, 118, 9-10. Bürgersteig, 37, 19. Bürgerstunde, 147, 28. Bursch, 67, 17. Buge, 150, 20.

Cäfarenwahnsinns, 119, 6. Chargierten, 81, 4. Chor, 59, 22; (-es), 15, 28. citieren, 11, 34. Codey, 85, 15. Commandeur, 53, 16. Corps, 63, 9. Corpsgenossen, 76, 5.

dankten (für mehr), 23, 21. dann (und —), 23, 26.

daran (laß mich), 49, 27–28. Dante, 55, 16. daß, 130, 23. dative (of possession), 36, 8; (with während), 61, 14; (with dünkt), 89, 22. dazu stellen (sich huldreich), 92, 26; (fich wirkungsvoll —), 95, 33. Deichsel, 39, 8. dem, 116, 16. Denenselben, 64, 19. denke, 13, 6. De Quincey, 119, 6. deren, 137, 6. dergleichen, 110, 21-22. derweile, 22, 26. deshalb (fragen Sie - an), 89, desto (with comparative), 28, 5-6. Dilettieren, 54, 14. Disciplinen, **57,** 15. Dissertation, 73, 33. distinguierten, 44, 8. Divine Comedy, 55, 16. darzustellen (sich huldreich), 92, 26; (sich wirkungsvoll —), 95, 33. doch, 157, 32. dreijährige (Hafel), 141, 23. Dreistigkeit, 92, 15. dünkt (Jhnen), 89, 22. durchlauchtigste, 51, 11.

ebenfolche, 65, 6. Ehrenftücke, 64, 23. Ehrfurcht . . . vor, 30, 8–9. eilt (Ihr aber), 52, 15. einen ('nen for —), 38, 11. einfinden (sich), 66, 16. einflößt (Derdacht), 21, 28. entourieren, 55, 10. Entreethüre, 60, 34. er, 73, 6. erblühen, 7, 3. Erfurt, 7, 3. erhielt (frei), 118, 14. Erinnerung, 10, 25. erflärte, 46, 3. erlauchter, 54, 23. ermitteln, 41, 21. Eroberer (ein fremder), 94, 11. ersetzen (dem Gute -), 36, 23. erst, 173, 8. erstanden, 10, 7. Ew., 64, 17. Excellenz, 54, 34. Egiftenzen (zieht zu. . .), 42, 18.

fabrifzeichnungen, 103, 23-24. fackelzug, 81, 4. fakultäten, 58, 13. fahrend (in die Handschuhe) 38, 13-14. fährt, 52, 16. fährte, 86, 1. falsarius, 156, 2. farben (in hellen), 104, 16. fausthandschuhen, 75, 29. feder (zersprang . . .), 113, 24-26. federbart, 150, 7-8. fegfeuers, 55, 19-20. fenfterbrett, 4, I. fertig (mit mir . . .), 162, 14. fester, 19, 23. festgehänge, 33, 21. fidibus, 175, 5. flammen (höllischen), 55, 30. stüchtigen, 126, 10.

Fourier, 33, 25. Fraters, 9, 5. Frau, 16, 8; (— vom Steine), 165, 14–15. Fräulein, 51, 31. Friedhof, 15, 12. froh (with genitive), 82, 13. Fuhlsar (machen), 17, 26. fuhr (in die Höhe), 124, 1. führt, 145, 3. fungiert, 82, 8.

Gabriel, 9, 23. gährte (es heftig), 70, 5. Gang, 75, 33. Gänge, 92, 11. Gaunerin, 1**49,** 32. Geäst, 3, 2. Gebunden, 79, 3. gedachten, 46, 30; 47, 14. gedrückt, 91, 21. geendet, 8, 31. gefallen (laffen . . . ruhig), 144, geflügeltes, 155, 33. Befühl (ftarkfte), 112, 12. gegenüber (ihr), 62, 12. gelangweilten, 112, 24. geltend (gemacht), 94, 19. Gemeinheit, 155, 12. Bemüsegarten, 39, I. geneigtem, 91, 30. genitive (with froh), 82, 13; (with vergessen), 170, 29. Genius, 36, 14. Benoffenschaften, 63, 7. gepflegt (sc. verb), 43, 4. geriet (in . . . Entzücken), 104, 6-7.

gefäumt, 156, 31. geschnörkelte, 89, 5. geschweift, 89, 2. geftrectem (mit-Lauf), 146, 33. getummelt, 28, 28. geübt (wie es . . .), 38, 6. gewöhnt (wie . . . das — ist), 33, gezimmert, 4, 5. gilt (es — dem freund), 156, 13. gottselig, 15, 19. Greif, 13, 33. greifen (mit den Banden), 10, 33-34. Grengpfahl, 165, 13. Größe, 86, 27. Grundes, 48, 15. Grundstücks, 98, 14. gut (einem — stehen), 91, 23. Bute (dem - ... erfeten), 36, 23; gute (zu-halten), 111, 8. Gymnasium, 57, 7.

haben (da — wir's), 110, 33. Halt, 126, 26-27. halten (zu gute), 111, 8. Hand (auf eigene), 53, 2; (un= ter der —), 103, 16. Bänden (mit den - zu greifen), 10, 33-34. Bandschuhe (in die - fahrend), 38, 13–14. Hasel (dreijährige), 141, 23. Hauf (eilten auf einen, etc.), 72, 6. Häuptling, 73, 15. Häuslichkeit, 87, 2. hebe (dich weg), 138, 25. Beckenfeuer, 72, 2. Beerstraße (dessen Studien . . . liegen), 56, 29.

Hellen (im), 146, 9. Bergen (von — aut werden), 65, 25. Beupferde, 142, 18. hier, 5, 3. Hildegard, Saint, 4, 21. hintenan zu setzen, 154, 15. Hintergrund, 89, 25. Histories of Tacitus, 6, 12. Hoch und Wohlgeboren, 64, 17. Höchstderselbe, 75, 13. Höchstdero, 114, 20. höchste (Wünsche), 63, 3. Höchstsie, 75, 20. Hofhalt, 126, 6. Hoftafel, 89, 24. Hofverwalters, 18, 16. Böhe (von der -), 37, 18; (fuhr in die —), 124, I. hohen (den — Wunsch), 56, 6. Homer (den - von 1488), 163, II.

Thren (wie den —), 21, 14; ihrer (rel. pron.), 40, 30.

Ise, 21, 33.
indes, 147, 28.
indicative (for imperative), 52, 16.
infinitive (with 311 to express purpose), 96, 31.

je (with comparative), 28, 5-6. jeder (dat. of poss.), 36, 8; jedem, 132, 25. Judas, 143, 4.

Kabinetsschreiben, 62, 18. Kammern, 23, 26. Kappen, 89, 3. Karriere, **53,** 33. feines, 139, 7. Kerbtiere, 159, 20. Kirchenbuch, 18, 11. Kirchengerät, 19, 1. Kirchentext, 4, 15. Klammern, 1**64,** 23. Klappen, 112, 30. Kleiderrechen, 18, 4. klein (von — auf), 97, 17. Kleinhändler, 10, 3. Klinge, 63, 21. Klingen, 75, 25. Kollega (Frau), 40, 34. Kollegien, 56, 20; Kollegium, **57,** 25. Koller und Kanonen, 81, 4. Kommers, 70, 14. fommt (wie es gerade), 97, 27. Konfession, 10, 14. Konservator, 83, 12. Konfistorialrat, 43, 15-16. Korinna, 41, 20. Körperseite (um . . . zu verwer= ten), 39, 6–8. Korrekturen, 11, 17. Kränklichkeit, 119, 15. Kränzchens, 102, 12. Kreide, 76, 5. Kronleuchter (den Hüllen der), 149, II. Kunst, 48, 25. Kutte, 177, 8.

lacrimas et signa, 5, 16. Candesherr, 10, 17. Cändliche (das), 33, 29. Candsmännin, 60, 16. lange (wie — geht man), 14, 24.

länger (je - defto beffer), 28, Langeweile (und wenn — herabbewegte), 59, 6–10. laffen (gefallen), 144, 25. lag (mich daran), 149, 27-28. leben (lassen), 46, 29. lebendig, 162, 23. Lederdecke, 146, 27. Cedertapeten, 112, 33. leidend, 61, 30. Leipzig, 7, 3. Levkoi, 141, 13. Lieblings, 36, 34. Lindwurm, 15, 5. Listen, 104, 13. Logenplätze, 87, 28. loben (wird nicht), 24, 30. Lohe, 81, 33. Los, 79, 3; (los . . . werden), 52, Iud, 23, 6. lügen, 112, 28. Lustschloß, 85, 23.

Magnificenz, 43, 12; 46, 6.
Majordomus, 141, 20–21.
Mamsell, 22, 12.
Marcommannen, 70, 6.
Marstall, 140, 17.
Medisance, 61, 19.
mehre, 69, 27.
Menschen (die einzelnen), 170, 13.
Menschenmögliche, 69, 5.
mersen (laß...nichts), 52, 24.
Mieter, 142, 16.
Mitbenutung (schonenden), 39, 2.
Modelaune, 54, 17.
Mundsch, 33, 26.
Mündung, 152, 17.

Muße, 50, 13. Mute, (mir . . . Mute), 15, 19. Mütterchen, 15, 6. Müzen (unter bunten), 57, 28; (unter fleinen), 75, 33. Nachsatz, 41, 29. Machstellungen, 8, 3. nachzusehen (daß wegen Bielstein . . .), 84, 30. Nasenstüber, 49, 1–2. naseweisen, 42, 6. nehmen (vorlieb . . .), 28, 8. nehme (ich —), 28, 15. 'nen (for einen), 38, 11. nestelte, 110, 25. nicht (wenn), 1**66,** 23. nichts (without verb), 138, 32. niemandem, **20,** 28. Nippesgeschäft, 102, 31. Nippsachen, 89, 6. Nota, 177, 8. Moten, 4, 15. noun of quantity, 6, 12; singular noun for plural, 8, 2. Nu (im), **26,** 19. Nüchternheit (gemeine), 15, 4-5. Nullen, 58, 17.

oben (von), 55, 34. Oberamtmann, 142, 23. Oberförsterei, 33, 16–17. Obersthofmeister, 52, 27. Oberjägermeister, 34, 13.

Papierdrache, 31, 5. Pedelle, 58, 12. Persönlichkeit, 75, 14. Pflicht (der . . . vergessen), 170, 29. Plattform, 129, Plebejer, 73, 11.
plump (-en), 12, 24; (-e5),
88, 22.
Politif, 123, 14.
Präsiden, 70, 33.
pronoun: Usles (neuter with collective sense), 35, 22; Keines (neuter referring to either sex),
139, 7; (personal with mie, with relative force), 7, 31-32; mas with auch (relative indefinite),
17, 2.
prüste (den Jug...), 96, 7.
present tense for suture, 145, 3.
Pupus, 40, 14.

Quasimodogeniti, 8, 5-6. Querfragen (angelegner), 35, 5. quittiert, 53, 17.

Raub (der Jahre), 9, 8.
Rechten (zum — sehen), 88, 13.
regte sich's, 124, 1.
Rektor, 43, 12.
reichen, 97, 4.
reine (es kam ... aufs —), 62, 23.
Reineke Juchs, 108, 11–12.
Reise (Die — ins Blaue), 12,
Title.
Reidenz, 35, 3.
Rezepte, 4, 25.
rief, 85, 31.

Rossau, 4, 34. Ruck (am Wirbel), 82, 28–29. rückte (an den Schemeln), 51, 3; (— in seine form), 40, 10–12; (— sich zurecht), 4, 11; ( über den Tischen), 96, 6–7. Rudel, 12, 26. ruhig (laffen .. — gefallen), 144, 25. rührend, 112, 10. Runde (in die), 71, 4. Rundungen, 118, 11. Rüftzeug, 90, 31. Sappho, 41, 19. sauber, 60, 32. schaffen, 132, 29. Schattenspiel, 148, 8. Schatz (ein — gehoben), 176, Scheite, **88,** 29. Scherz, 115, 9. Schiefer, 135, 18. Schienen, 130, 10-11. Schilder, 13, 31. Schirmherrn, 8, 22. Schläger, **70,** 33. Schlepp=füchse, 78, 26. Schließhaken, 131, 20. Schlosserarbeit, 129, 32. schlottrig, 60, 12. schlug (an das Glas), 46, 26–28; (-nach seinem Leben), 171, IO-II. Schmähwort, 73, 20–21. schnalzte, 147, 28. schnurrte (. . . ab), 92, 12. schonenden (Benutzung), 39, 2. schräge, 1**6,** 3. Schreihälsen, 40, 33. schreitender, 13, 34. Schriftstelle, 29, 11. . Schuld, 150, 20. Schlüsselbart, 100, 27. schützend, 112, 18. Schweden (des wütenden), 8,

Schwengel, 49, 25. Schwieger, 5, 10. Schweigenden, 175, 11. schwigers, 5, 6–7. Sechseck, 14, 2. Seminarift, 24, 18. Senior, 73, 17. Sparren, 22, 6–7. Spiegel (... zurückstrahlt), 40, spricht, (. . . ein), 164, 5–6. Sprüchlein, 15, 22. stachen (gegen sie), 104, 31. Stadtfämmerin, 107, 23, Stadtwald, 37, 8. Stati**ł, 22,** 24. Staues, 164, 25. stehen (einem gut), 91, 23. Stein, 134, 26; (frau vom –e), 165, 14-15. Steinfassung, 128, 22. Stelle, 112, 11. Stiftung, 103, 5. ftimmen, 96, 6. Stoß, 122, 30. Stränge (seidene), 78, 4. Strudel, 69, 21. Strumpfhosen, 147, 8. struwelig, 42, 4. Stuben, **23,** 26. Stubengelehrten, 40, 31-32. Stücken (aus freien), 32, 26. Stufenfolge, 119, 18-19. Stulp, 78, 4. Stulpftiefeln, 29, 1. Stunden (auf), 83, 33. Subjekt, 141, 22. subjunctive (indirect quotation), 33, 29. suchen, 66, 10.

222 INDEX.

Taciti, 5, 34; Tacitus, (Annals Unscheinbares, 93, 21. unsicher, 156, 8; (-er), 95, 32. and Histories) 6, 11. Cafel (zur - aufgetragen), 87, unthunlich, 53, 18. Unvernunft, 121, 9. tappte, 147, 3. unwirsch, **27,** 30. tauchte (... hervor), 163, 19. vacations, 32, 17. Cerrain, 11, 18. Cerraffe, 15, 10. Daterlandslied, 72, 15. Certianer, 57, 7. Derallgemeinerung (des Saties), Ceufels (des), 21, 6. 41, 30. verb (omitted), 138, 32; (plural Centonen, 72, 20. Chorwölbung, 13, 26. with titles), 52, 7; 64, 25; Chun (laffen . . . ruhig gefallen), (singular with two subjects), 144, 25. 171, 5. Churen (zu beiden), 145, 18-19. Derbindungen, 63, 7. titles (plural verb with), 52, 7; Derdacht (einflößt), 21, 28. verdarb, 119, 17. 64, 25. vergeffen (with genitive), 170, 29. traf (ein), 150, 3. verhängnisvolle (Wort), 71, 24. trügenden, 3, 11. Truhen (die beiden), 116, 24-Derhör, 14, 18. verflärt, 16, 18. 25. Cumultus, 72, 19. verletzt, 139, 10. Cusch, 47, 7. verlor, 112, 19. verlorene, 3, 4–5. Dermittlung (eines Dritten), übelgeschwungen, 14, 8. über (dem), 49, 3. 17, 27. überläuft (einem heiß), 6, 34. vernachlässigten, 83, 20. Derschläge (auf dem Boden), 23, überwinden, 113, 15. 26. umgehen (wie fich . . . ließe), 99, 10-11. versehen, 41, 2; versah (was sein Hof . . .), 106, 25-26. umgehend, 86, 23. umgeworfen (nicht . . . wird), 78, Derwünscht (sein), 21, 12. 18. Derzeichnis (zog aus ...), 103, umfreifte, 147, 21. 3–8. Unehre (mache), 38, 18-19. verzweifle, 155, 31. unförmlicher, 90, 11. Dielen (dem), 113, 6. ungeheur, 6, 25. vor, 74, I. Unglückspilz, 177, 4. Dordersatz, 41, 29. Universitäten, 7, 3. vorausgesett, 117, 1. Unparteiischen, 77, 20. vorgreifen, 87, 32-33.

:

vorlieb (nehmen), 28, 8. Vorstellungen, 45, 22. Vorteil (im — war), 108, 10. Vortrag (hatte . . .), 82, 8. Vorwerk, 27, 3.

wackere, 10, 25. Waffenfüchse, 78, 28. mährend (with dat.), 61, 14. Wanderer, 3, 6. was auch, 17, 2. Wasserpfade, 164, 13. wassersüchtigen, 88, 18. Wegstiefel, 47, 18. Wehegeist, 150, 18. meich, 42, 17. weiß (= can), 7, 17. melche, 118, 24. wenig (find gegen), 170, 13-14; weniger (nicht), 103, 4–5. wenn (nicht), 166, 23. mer (auch —), 48, 16. wesenlos, 150, 21. Wetterstrahl (der — zückte), 152, widerwärtigen, 102, 21. wie (... fie), 7, 31-32. wirbelte, 139, 33. wirtschaftete, 62, 11. Wirtschaftsräume, 24, 8. Wirtschaftsregeln, 4, 26.

wohl (die — so nicht), 34, 34. wohlgefügten, 128, 22. Wort (kein), 162, 14. Wortabsatz, 7, 24. wuchtig, 145, 21. Wunderlichkeit, 11, 23. Wunsch (Kohen), 56, 6; (höchste Wünsche), 53, 3. wüßte (wer die Namen), 49, 6. wüster, 173, 34.

Zeichen, 13, 31. zerfressene, 130, 10-11. Zerrbild, 150, 4. Zettel (gelegt), 46, 22. Ziegelbau, 15, 27. Zopfstil, 88, 16. 3u (rasten), 96, 31. 3uckte, 33, 3–4. Bug (prüfte den ---), 96, 7. zugerichtet, 49, 32. zugetragen, 137, 7. Züge (feste), 7, 28. zumuten, 94, 4. zunächst, 119, 24. Zurechnungsfähigkeit, 118, 9– IO. zurechtfinden (mich), 145, 7. zurückbleibt (in vielen), 66, 12. Zwang, 77, 33. zwischen (. . . ein), 33, 15.

• • ÷

# A THREE - YEAR COURSE IN PREPARATORY FRENCH.

BY

### CHARLES F. KROEH, A.M.

Professor of Languages in Stevens Institute.

NOW READY.

First Year Course, price, 60 cents. Teachers' Edition, price, 65 cents.

# MAGNENAT'S METHOD FRENCH PRACTICAL COURSE.

### **IULES MAGNENAT.**

State University of Texas.

Cloth. 12mo. Price, \$1.00, net.

## Works by G. EUGÈNE FASNACHT.

## Magmillan's Progressive French Gourse.

- I. FIRST YEAR.—Containing Easy Lessons on Regular Accidence. With
  Exercises and Vocabulary. 30 cents.
   II. SECOND YEAR.—Containing an Elementary Grammar, with copious
- Exercises, Notes and Vocabularies. 55 cents.

  III. THIRD YEAR.—Containing a Systematic Syntax and Lessons in Com-
- position. 65 cents.
  TEACHERS' COMPANIONS TO THE ABOVE. With copious Notes, Hints for Different Readings, Philological Remarks, etc. Each Year. \$1.10.

# Macmillan's Progressive French Composition.

- I. FIRST COURSE.-Parallel French-English Extracts and Parallel English-
- French Syntax. 60 cents.

  II. SECOND COURSE.—For Advanced Students. Parallel French-English Passages and Classified French Model Extracts. \$1.10.
  TEACHERS' COMPANIONS TO THE ABOVE. Each Year. \$1.10.

# Macmillan's Progressive French Readers.

- I. FIRST YEAR.—Containing Tales, Historical Extracts, Letters, Dialogues, Ballads, Nursery Songs, etc. With Vocabularies and Exercises. 65 cents.
   II. SECOND YEAR.—Containing Fiction in Prose and Verse, Historical and Descriptive Extracts, Essays, Letters, Dialogues, etc. With Exercises. 65 cents.

## THE MACMILLAN COMPANY.

NEW YORK. BOSTON. CHICAGO. SAN FRANCISCO.

# MACMILLAN'S PRIMARY SERIES

....OF....

# FRENCH AND GERMAN READING BOOKS.

Edited by G. EUGÈNE FASNACHT.

French Readings for Children. By G. Eugène Fasnacht. 40 cents.

Cornaz—Nos Enfants et Leurs Amis. By Edith Harvey. 40 cents.

Xavier de Maistre—La Jeune Sibérienne. By S. BARLET. 50 cents.

Florian-Fables. By Rev. CHARLES YELD. 40 cents.

La Fontaine—Select Fables. By L. M. MORIARTY. 65 cents.

Molesworth—French Life in Letters. By Mrs. Molesworth, 40 cents.

Perrault—Contes de Fées. By G. Eugène Fasnacht. 40 cents. Souvestre—Un Philosophe sous les Toits. By L. M. Moriarty. 60 cents.

Souvestre—Le Serf. By H. E. BERTHON. 40 cents.

Souvestre—Le Chevrier de Lorraine. By H. E. BERTHON. 40 cents. Grimm—Kinder-und Hausmärchen. By G. Eugène Fasnacht. 50 cents.

Hauff—Die Karavane. By Herman Hager. 75 cents.

Hauff—Das Wirthshaus im Spessart. By G. Eugène Fasnacht. 70 cents.

Schmid—Heinrich von Eichenfels. By G. Eugène Fasnacht. 60 cents.

THE MACMILLAN COMPANY,

NEW YORK. BOSTON. CHICAGO. SAN FRANCISCO.

## **MACMILLAN'S**

# FOREIGN SCHOOL CLASSICS.

EDITED BY

## G. EUGÈNE FASNACHT.

Freytag (G.)—Doktor Luther. By Frances Storr, M.A. [In preparation.

Gethe—Götz von Berlichingen. By H. A. Bull, M.A. 55 cents. Gothe-Faust. PART I. Followed by an Appendix in PART II. By JANE LEE. \$1.10.

Heine-Selections from the Reisebilder and other Prose Works. By C. Colbeck, M.A. 65 cents.

Lessing-Minna von Barnhelm. By Rev. Charles Merk. 75 cents. Schiller—Der Neffe als Onkel. Edited by Louis Dyer, M.A. 60 cents. Schiller-Die Jungfrau von Orleans. By JOSEPH GOSTWICK. 60 cents. Schiller—Maria Stuart. By C. Sheldon, M.A. 60 cents. Schiller—Lyrical Poems. By E. J. Turner, B.A., and E. D. A.

MORSHEAD, M.A. 60 cents.

Schiller-William Tell. By G. EUGÈNE FASNACHT. 60 cents. Schiller-Wallenstein's Lager. By H. B. COTTERILL, M.A. 50 cents. Uhland-Select Ballads. By G. Eugène Fasnacht. 30 cents.

Other Volumes to follow.

# A PUBLIC SCHOOL PRIMER:

COMPRISING A FIRST READER. GRAMMAR AND EXERCISES, WITH SOME REMARKS ON GERMAN PRONUNCIATION AND FULL VOCABULARIES.

### By OTTO SIEPMANN.

Cloth. 12mo. Price, \$1.00.

"It has stood the test of comparison with nine others, and was an easy winner. It stands at the head of all the First Books in German that I have ever seen."—Mrs. ALICE P. MARSHALL, Union Class Inst., Schenectady, N.Y.

## THE MACMILLAN COMPANY.

NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN FRANCISCO.

## MACMILLAN'S GERMAN CLASSICS

### FOR COLLEGE AND SCHOOL USE.

#### EDITED BY

### WATERMAN T. HEWETT, Ph.D.,

Professor of the German Language and Literature in Cornell University.

### VOLUMES IN PREPARATION:

Gothe's Poems. Edited by M. D. LEARNED, of the University of Pennsylvania.

Gethe's Faust. Edited by HENRY WOOD, of Johns Hopkins University. Gothe's Egmont. Edited by Sylvester Primer, of the University of

Gethe's Hermann und Dorothea. Edited by J. T. HATFIELD, of the Northwestern University.

Heine's Prose. Edited by A. B. FAUST, of Wesleyan University.

Lessing's Minna von Barnhelm. Edited by Prof. Starr Willard CUTTING, of Chicago University.

Lessing's Nathan der Weise. Edited by George O. Curme, of the Northwestern University.

Uhland's Poems. Edited by WATERMAN T. HEWETT, Ph.D., of Connell University. Price. \$1.10 net.

## Works by G. EUGÈNE FASNACHT.

# Macmillan's Progressive German Gourse.

- I. FIRST YEAR. Easy Lessons and Rules on the Regular Accidence.
- 35 cents.
  SECOND YEAR. Conversational Lessons in Systematic Accidence and Elementary Syntax. With Philological Illustrations and Etymological Vocabulary. 90 cents.

  III. THIRD YEAR.—In Preparation.

  TEACHERS' COMPANIONS TO THE ABOVE, with Copious Notes.

Hints for Different Renderings, Synonyms, Philological Remarks, etc. Each Year, \$1.10.

## Macmillan's German Composition.

I. FIRST COURSE. - Parallel German-English Extracts and Parallel English-German Syntax. 65 cents.
TEACHERS' COMPANION TO THE ABOVE, \$1.10.

## Macmillan's Progressive German Reader.

I. FIRST YEAR. — Containing an Introduction to the German Order of Words, with Copious Examples, Extracts from German Authors in Prose and Poetry, Notes and Vocabularies. 65 cents.

# THE MACMILLAN COMPANY,

NEW YORK. BOSTON. CHICAGO. SAN FRANCISCO.

• • : • -

.

. • . 

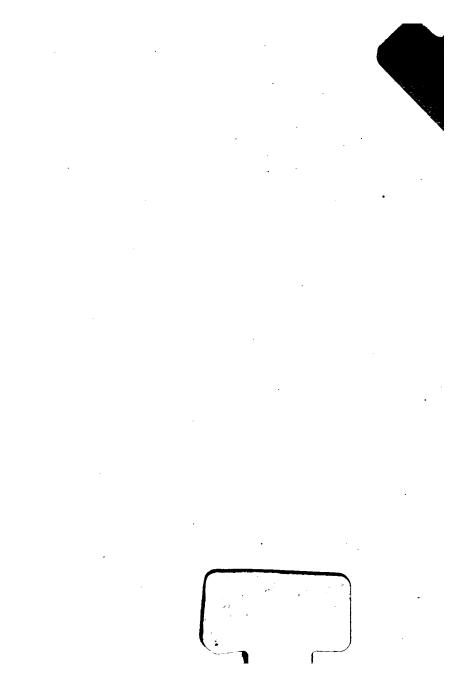